

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



L263/311 L286/354/170-

ux





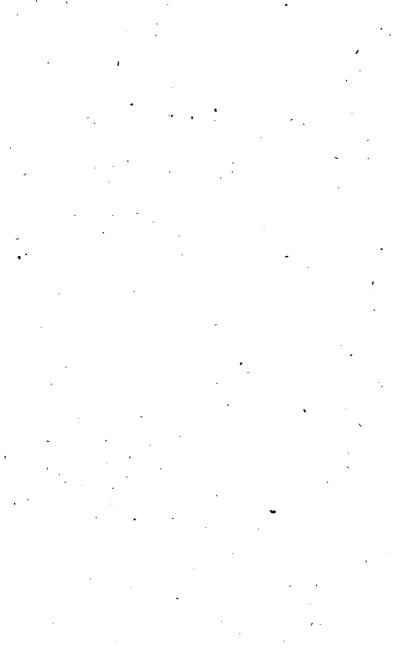



Tenobia!

# Zenobia.

# Ein Trauerspiel

in funf Aufzügen

DOH

Dr. Georg Doring.

Mit einem Rupfer.

Frankfurt am Main Berlag ber hermannichen Buchhanblung. 1823.

# Seiner Roniglichen Sobeit

# Carl August

Großherzog von Sachsen-Weimar

vom Berfasser.



# Bueignung.

Es ift feit vielen Jahren ein Ort im deutschen Reich,

Bo Runft und Wiffen fanden Bergunft und Schut jugleich.

Um einer Conne Stralen mand fich ein Sternenfrang,

Bon einer Sonne Stralen erhielt er feinen Glang.

3ft mancher Stern gefallen, Die Conne lenchtet fort

Und fomudt mit ihrem Brangen, begludt ben fconen Ort.

Dabin, dabin mit Sehnen treibt mich der innre Drang!

Der Sonne bolbes Glangen erwedt mich jum Gefang,

Und bin auch ich gefesselt, fo eile fchnell, mein Lieb,

Ein Opfer filler Chrfurcht, jum gludlichen Ge-

Die Sonne blidt ju Bebem mit hulb und Liebe bin,

Drum wird auch wohl ihr kacheln, mein Lieb, bir jum Gewinn!

# 3 enobia.

Ein Trauerspiel in fünf Aften.

### Berfonen.

Septimia Benobia, Konigin von Palmira.

Herennian, ein Jüngling von flebenzehn Jahren, ibr Sohn.

Longin, ein Beltweifer.

Daon, Bermandter ber Benobia, Gelbberr.

Decius, romifcher Gelbberr.

Unführer ber palmirenischen Leibmache.

Sauptleute.

Palmicenische Rrieger.

Romifche Rrieger.

Der Schauplat : Palmira. - Die Beit: bas britte Jahr: bunbert.

# Erfter Aft.

Broke mit orientalifder Pracht gefdmudte Saulenballe. Durch die Saulenraume des hindergrunds fieht man Palmira.

## Erfte Scene.

Benobia fist auf einem Bolfter, bas haupt in der auf einem Lifde rubenden hand geftünt; herennian vor ihr.

herennian (indem er eine Lyra, welche er gehalten, niederlegt).

D Mutter, trube ferner nicht Dein Auge, Das leuchtende, durch/Thranen, die den Geift In schwerer Wogen Last Dir überziehn. Dein hoher Ginn verschmahe diesen Drang! Laß mir die Thranen! Sieh, ich hauche fie In schmelzenden Gesaugen wieder aus, Und was zur Trauer so das Herz gegeben, Das lautert mein Gemuth zu sanfter Lust.

(Rurge Paufe.)

Du schweigst! — Soll ich die Leier greifen, soll Ich Dir ein Lied zu sußem Troste fingen, Das Deine Seele, wie auf Ablerdslügeln, Bu hohen Sonnenglanzes Reinheit hebt, Damit sie strahlend in Dein Leben blicke?

(Zenobia macht eine verneinende Bewegung mit bem Saupte. Indem er vor ihr nieberkniet.)

Brich diese Stille; gieß in meine Bruft Den Schmerz, der machtig durch die Deine zieht.

Benobia (erhebt ben herennian).

Mein Gohn!

Berennian.

D sprich!

#### Benobia (aufftebend).

Ich habe nur gelebt,

Um diefes Reiches Große zu begtunden; Sie war mein Traum ber Nacht, mein Tagegedante. Der Manner ftolge Bier, mit der fie prablen, Die Waffen nahm die ichwache Frauenhand Und mußte fich im Rriegeswert zu ftablen; Mein Beift ergrundete Die fcmere Runft, Der Bolfer Bohl nach gult'gem Recht zu magen; Dein Bater, Odenath, voll heißen Muths Und jugendlicher Rraft, fand mir gur Geite: Da fiel das Joch des hertschbegier'gen Romers, Der neiberfullt ju jeder Grange blieft, Die feinem Abler fich nicht beugen will', Da huldigte der Orient unferm Ruhme, Und wie dort Rom, fo ftand nun hier Palmira, Doch nicht erhoben durch Eroberung, Rein, burch ben freien Willen der Nationen! Palmira ward ber macht'ge Ball, ber fie Beschütet vor bes Abendlands Eprannen.

Und diefer hohe Bau, von mir mit Liebe Gepflegt, der mich fo manche schone Stunde Des Lebens koftete — er follte fallen? Der'ge Gotter! (Gie verhült ihr haupt.)

6

Berennian.

Raum erkenn' ich Dich Im Borgefühle solches Grauens wieder. Wie, meine hohe Mutter, hat nicht Rom Gezittert vor dem Klange Deiner Waffen? Sind seine Legionen nicht gestohn In freier Schlacht vor Deinem Kriegesmuth? Und Du willst fürchten, fürchten daß der Flüchtling Zurück sich kehre und den Siegeskranz Bon Deinem ruhmumstrahlten Haupte reiße? Wie, Mutter, könntest Du?

Benobia.

Richt also ift's! Der Feind, der draußen in der Schlacht fich zeigt

Beruftet und geordnet, wie fich's ziemt,

Der Feind, ber bei dem nacht'gen Ueberfall Urploblich in die fich're Statte bringt, Er findet mich bereit und fen es nur, Daß in dem Rampf der Wehr mein Leben fließe;

(mit geprefiter Stimme)

Allein wenn sich ein Glied vom eignen herzen Emport und zu dem Feinde übergeht, Um das Betrogne tuckisch zu verrathen, Das Ehr' und Ruhm schon vor dem Tode sterben, Wo jede Gegenwehr nur eitel ist, Da ihr das eigne herz den Muth benimmt: O das thut weh, und so verwelkt mit einmal, Geichwie vom gift'gen Winde angehaucht, Der Kranz, den ich aus meinem häupt gesammelt Damit er Dir die goldnen Früchte trüge!

#### herennian.

O zögre långer nicht und laß das Bort, In dem fich biefes dunkle Rathfel birgt, Der Lipp' entfliehn!

#### Benobia.

Go hore benn, mein Gobn, Und miß, des Grames Tief' in meiner Seele. Bie fich ber Geift oft fuhn und machtig hebt Und über feine Beitgenoffen ragt, Wenn Junglingsfeuer, Mannerftarte noch Die muthdurchgluhte Stirn jum himmel wenden: So war er auch in beines Baters Bruft Erwacht und ftrebte nach bem Sochften bin. D jene Beit! Im Wonnetaumel nur Gebent ich ihrer. Auf bem Giegesmagen Bog ich aus jeder Schlacht mit ihm gurud; Die Menge jauchzte seinen Ruhm gum himmet, Und auch des meinen wurde nicht vergeffen. Da flangen in bem Lande, bas bie Sonne Mit ihrer Strahlen naberm Glang begunftigt . Die Namen Dbenath, Benobia, Um die Befreier von der langen Schmach, Die muthigen Berfechter boch zu preifen. Jest ift es Undere! Undere: mehe mir!

Es fturzt des Ruhmes goldne Krone nieder, In Trummer fallt der Tempel meines Glucks, Die Lieder, welche meine Macht gesungen, Sie wenden sich zum dustern Trauerklang. Der Jubel, der einst meinen Namen auf Bu den Unsterblichen getragen, schweigt. Die Blicke, so an mir mit Lust gehangen, Sie kehren sich verachtend weg. — Ihr Gotter! Werft euern Blig herab, zerschmettert mich, Daß solche Schmach mich lebend nicht erreiche!

#### Serennian.

D Mutter, weife nicht ben Born ber Ew'gen! Leicht ift gereist, wer übermächtig waltet.

Senobia (welde fich gesammelt bat). Richt mandelt sich, mas oben in den Sternen Das ew'ge Fatum eingeschrieben hat; Bon dort glanzt dieses Reiches Fall herab. Ob auch im blut'gen Kampf ein startes herz

Begehrt, den himmlischen zu widerstreben;
Ob auch der Geist die Schmach nicht fassen kann
Und selber zu den mächt'gen Sternen fleugt;
Das ist nur eitel Menschenwerk und Wille,
Unbiegsam bleibt des Schicksals ew'ger Gang.
So stellt es feindlich jeht den sonst geliebten,
Mir den Gemal, den König gegenüber,
Verschließt für ihn den süßen Quell des heils,
Daß Krantheit seinen Körper halt in Banden
Und Geistesschwäche aus dem gift'gen Samen
Zum Fluche mir, zum heil des Römers reift.

#### Berennian.

Bie fagteft Du? Bum Beil bes tiefverhaßten, Des Feinds, ber Deinen Streichen unterlag?

#### Benobia.

Du bift erstaunt, Du zweifelft, kannft nicht glauben, Was dieser Mund erschutternd Dir verkundet! Und dennoch ist's. Der Romer Decius Naht schon ale Feldberr, ale Gesandter sich Den Mauern von Palmira. Im Seheim Ward, wie mir treue Diener langst verkundet, Bon ihm und Odenath ein Bund mit Rom, Der uns dem Abendlande zinsbar macht, Der unfre Städte seinen Heeren öffnet, Boraus bestimmt. Nun soll die Gegenwart Des Römers heiligen den Bund der Schmach.

#### Berennian.

Mein Bater könnte? — Ew'ge Götter, nein!
Das kann mein Bater nicht! Fremd ist mir noch
Das kriegerische Spiel der Wassen, fremd
Der Lorbeer, der dem Siegesruhm entsprieft,
Doch in dem Geiste wallt es machtig auf
Und preßt die Lebenskraft zum Schmerzenskrampf,
Wenn ich von Schmach, wenn ich von Knechtschaft
hore.

Die Tone, die mir fanft im Bufen fchlummern, Daß fie in liebevoll geschaffnen Liedern Die Morgenrothe des Erwachens feiern, Entringen fich zum schmerzgebornen Miflaut, Und Dichtergluth, so mir die Gotter schenkten, Durchdringt in Flammenpein dann mein Gemuth.

#### Benobia.

Mein theurer Sohn! Noch hab' ich Dich gewahrt, Daß wilde Stürme nicht die zarten Blüthen Im Garten Deines Jugendlenzes knickten. Dir wollt ich dieses Reiches Erbe sichern Und fest begründen, unerschütterlich, Um Dir für jene Zeit, in der Du herrschen, In der Du dieses Wolf beglücken sollst, Den ungetrübten Himmel auszuspannen, Aus dessen Glanz der Spiegel deiner Lust Den heitern Strahl zum niedern Bolke würse. Da stüftert eine Macht der Unterwelt Werräthrisch Deinem kranken Bater ein: Es sen wohl besser, wenn der Römer Schuß Den Thron des Orientes Dir verbürge.

Ha! Wer ist starker, als die Mutter, wenn Das Wohl des Kindes auf dem Kampsplatz liegt? Da stürzt die Macht des Feindes zitternd nieder, Denn mit der Mutter kampsen hohe Gotter, Auf daß in ihrer heißen Liebe nicht Das heiligste Gefühl zu Grunde gehe, Das von den Himmlischen herniederstieg. — Und diese Römer? — Treubruch war der Grund, Auf welchem ihr Geschlecht sein Daseyn baute, Als sie dem gastbefreundeten Sabiner Beim heiligen Fest die keuschen Tochter raubten; Erzeugt im Treubruch, aufgeblüht im Treubruch, Sind sie die kleine That des — Treubruchs kostet.

Serennian (ergreift bie Leier und fpricht begeiftert).

> Traue den Gottern! Ueber der Sterne Glanzendem Mantel

Derrichet ihr emiges Balten! Dort, wo die Sonne Boch und unwandelbar , Segensvoll niederblickt, Berrichet ihr emiges Balten! Tage und Rachte Scheiden die Gotter, Daß dunkte Bulle Berge bas nahenbe Gluck. Drum blid jur Gonne, Blid ju den Sternen! Dort lebt und blubt, Bas Dir die Bufunft gemahrt. Denn von der Sonne, Denn pon ben Sternen Genben bas Glud Gotter in ewigem Walten!

# 3 meite Scene.

Die Borigen. Longin.

Longin.

Jest, Konigin, ruft' Deinen Geift mit Muth, Die unwillfommne Nachricht aufzunehmen.

herennian.

Bas tann mein weifer Lehrer Bofes funden?

Benobia.

Der Typhon ist aufs Neu der Haft entstohn Und jede reine Quelle ist vergiftet! Wer mag noch Gutes bringen, wenn Natur Mit jedem Pulbschlag Schrecken nur gebährt? Sprich aus die Kunde. Wird die Qual der Brust Zu weit, dann sprenget sie das enge Haus Und läßt den Tod zur oden Statte ein. Longin.

Der Romer Abgesandte Decius Bieht eben durch die Thore von Palmica, Und vor den Mauern blieb sein Heer gelagert.

Benobia.

Roch zaudert euer Blig, ihr em'gen Gotter?

herennian.

Du fahft ihn felbft?

Longin.

Ich selbst.

Serennian.

Co ift es wirklich!

Benobia.

Ja, es ift wirklich, Cohn! Und biefes Saupt, Das nur gewohnt, ber Krone Laft zu tragen, Muß nun dem Joch der Schmach fich beugen lernen; Berftoßen muß dies herz den edeln Sinn, Den es geheget für der Boller Glud, Daß ihn das Beben knecht'scher Furcht ersege. Der Purpur — o! den lassen sie mir wohl — Den glanzgefärbten Leichenstein, der auf Dem Grabe des zertretnen Gludes schlummert.

#### Longin.

Bu preisen ist, wer nur in seinem Innern Den Staat des stillen Glucks zu grunden hat; Denn ewig feindlich bleibt die Wirklichkeit Des Ideales göttsicher Bollendung. Der Staat im Innern aber stehe fest, Ob Sturm von Außen auch das Seyn umrauscht, Ob wilde Kräfte losgelassen toben! Da herrschet der Gedanken, der erhabne, Den keine Sklavenfessel halten kann, Der, wenn der Körper nicht in gleicher Kraft Dem ehernen Geschiek zu troßen weiß, Hinauf sich schwingt, unsterblicher zu herrschen.

#### Benobia.

Kann ich des Herzens übermächt'gen Drang
Bezwingen, der auch die Gedanken fort
Bur unbeschränkten Macht des Thrones reißt?
O glaubt es mir! nicht leicht ist eine Krone:
Da lagern sich die Seufzer und die Sorgen
Der Bolker auf das glänzende Metall
Und drucken schmerzhaft so die Last ins Haupt.
Allein ich fühl's lebendig in der Seele,
Bu dieser Burde riesen mich die Götter.
Die Sonne glänzt mir nur, wo ich gebiete,
Wo ich gebiete, athen' ich frohe Luft:
Ich will den Ruf der Götter nicht verkennen!

(ju Longin)

Du haft den Ruhm der kriegrischen Hellenen, Was Herrliches in Aunst und Wissen sie Erdacht, vor meinem Geiste aufgethan; Kannst Du den gleichen Drang in mir misbill'gen? Ich hatte mir ein neu Athen geträumt, Das, hoher noch begünstigt von den Ew'gen, In diefer Palmenstadt sollt' auferstehn.
Da sollten Aunst und Wissen zart verbundet
Im Friedenöstrahle nach dem Schönen streben;
Mein Traum ist aus, und nur Uthenas Fall
Will in Palmira noch sich wiederholen.

Berennian.

D Mutter, hoffe noch!

Longin.

Auch hohen Muth Bezeigt, wer feinen Schmerz zu maß'gen weiß; Den Schierlingsbecher leerte Socrates Und lächelte im bittern Todesframpfe.

Benøbia.

Jest ift's an Euch, an Dir mein Gohn, die Liebe, Un Dir, Longin, die Treue zu bewähren. Eilt hin zum Odenath, laßt jed' Gefühl, Das nach der Freiheit hohem Gute ftrebt, Im Drang der macht'gen Rede fich ergießen;
Laßt Eure Herzen ftarke Sprecher werden,
Die seines Herzens Redekunst besiegen;
Laßt die Gedanken schnelle Blige werden,
Die seines Geistes Gluth zu Boden schmettern;
D eilt und kehret bald mit guter Kunde
Zuruck, daß meinem Herzen seine Ruh,
Daß meinem Geist die alte Freiheit werde.

(herennian und Longin ab.)

## Dritte Scene.

Benobia (allein).

Was ruf ich noch den Blig der hohen Gotter? Sie fandten langst die Gluth in meine Bruft. Ich muß, gleich wie fie droben allgewaltig Gebieten, hier auf Erden herrschen, oder Bon ihrer Flamme mich verzehren lassen.

Wenn Obenath — er krankelt schon seit Monden, Gefährlich ist sein Uebel, spricht der Arzt — Wenn er — still meine Seele! Schaue nicht Den Keim der Hoffnung in dem Tod des Gatten. Es wähne nimmer Glückliches zu erndten, Wer ausgesät des Orachen gift'gen Zahn, Sey's nur im stillen Reiche der Gedanken! Doch wenn der stolze Römer — wenn es würde? Ha! schütt mich, ihr Unsterblichen, ich siehe Zu Euch: schützt mich vor Schmach und vor mir selbst!

## Vierte Scene.

Die Borige. Maon.

Måon.

Der Romer Feldherr tritt in den Pallast Und heifcht Gehor beim Könige.

#### Benebia.

Bie, Maon:

Rann Deine Bunge diefe Runde bringen, Und lahmt fie nicht der Schred vor eignem Laut?

Máon.

Im Innern fturmt's. Der Diener muß geberchen.

Renobia.

Uhnft Du, mas diefer Decius begweckt?

Måon.

Coll ich noch zweifeln? hat nicht Bolk und heer Befehl, im Romer feinen Freund zu fehn? Und Romerfreundschaft -- ha! was heißt das Anders, Als Romerticannei? --

Benobia.

Dies ift das Wort!

Maon, ich fenne Dich! Du bift mir treu

Und überbem mir durch das Blut verbundet; Du haffeft auch ben Romer, kannst nicht dulden, Daß seine Abler unfre Krieger bobnen: Sag mir, was spricht das Bolf, was thut das heer?

Måon.

Das Boll murrt laut: es wolle nicht den Bund, Der es dem Fremden unterwürfig macht;
Roch steh' Palmira fest, und seine Bürger,
Sie setzen willig Blut und Leben ein,
Daß nur die Freiheit nicht verloren werde;
Durch Wachen mußt ich den Gesandten schützen,
Sonst hatte ihre Wuth ihn nicht verschont.
Das Heer — graunvoller Anblick! Alte Krieger
Bertrummern ihre Wassen; Siegeszeichen
Sind in den Staub getreten und verwünschend
Nennt jeder Mund den Namen Odenath.

Benobia.

So weit ift es getommen! Em'ge Botter!

Und ich darf nicht das sieggewohnte Schwerdt
Ergreisen und den heitern Ruf zur Schlacht
In ihre wild emporten Reihen senden?
Darf nicht die Schaar der Treuen um mich sammeln, Hinaus nicht ziehn, den übermuth'gen Adler Herabzureisen, ihre Legionen
In blut'ger Lust des Kampses zu vernichten!
Bin ich Benodia noch? Ist diese Sonne
Dieselbe, die einst meinen Siegen glänzte?
Sind es dieselben Mauern, die vom Jubel
Der herrlichsten Triumphe widerhallten?
Der Ruhm ist todt; der Siegesglanz verlöset,
Und was einmal im Grab der Zeiten ruht,
Das ruft kein Gott zurück inst frohe Leben:
Denn selbst die Götter beugen sich dem Schitsfal.

#### Máon.

Wenn es ein Mittel gabe? — Bolf und heer, Sie ftanden gleich und gern auf unfrer Seite: Leicht überwaltigt wird ber fichre Feind.

### Benobia.

Ich will ihn sprechen diesen Decius.
Er soll es fühlen, soll gestehn, daß wenn
Den Glanz vom Oriente-Mannerschmach
Erbleichen macht, noch Frauengröße ist,
Die seine Stralen leuchtend wiedergibt.
Ich will ihn sprechen, will den Schmeichelworten,
In die der Römer seine Tücke birgt,
Den Geist in freier Kraft entgegenstellen,
Der das Gewebe dieses Trugs durchschaut,
Und Ketten in dem Band der Freundschaft sieht.
Geh, Maon, sihr ihn her! Ich will ihn sprechen.

# Fünfte Scene.

Benobia (allein).

Auf zu den Gottern hob mich der Gedanke, Einst meine Siege zu den Mauern Roma Bu tragen und die hohen Ruhmedzeichen Bu pflanzen auf das stolze Capitol! Rann solches Gottliche nur Tauschung sepn? O nein, ich fuhl' es wahr, ich hab's erkannt: Es kann kein eitles Bild des Truges sepn, Und diesem Glauben huldiget mein Leben.

## Sechste Scene.

Die Borige. Maon führt ben Decius berein; ber erftre entfernt fich fogleich wieber.

#### Decius.

So wird der langgenahrte Wunsch erfüllt!
Dich darf mein Auge schaun, o hohe herrin,
Die auserstandene Semiramis.
Wie hab' ich diesen Unblick boch ersehnt!
Man nennt Dich eine macht'ge Kriegerin;
Man sagt, Du übest alle Künste, die
Von Göttern mild ins Leben eingewebt;
Du habest setbst der Wissenschaften Tiefe,
Der Sterne Hah, und ihren em'gen Sang

Mit weisem Forscherblicke ausgemeffen; Doch jede Große muth'ger Kriegesthat, Runft, Wiffenschaft, bes Lebens Glanzespunkte, Sie sichwinden vor dem Zauber Deines Anblicks.

Benobia.

Wozu der Wortausmand? Du bist gekommen, Palmira Deinem Rom zu unterwerfen. Ihr nennt's ein Bundniß, und wohl ist es so: Gebunden wird dann jede hohe Kraft, Gebunden selbst der Muth in jeder Brust, Daß sie nicht wieder nach der Himmelsfrucht Gestolner Freiheit, alten Glückes streben.

Decius.

Bie, Kon'gin, Du bezweifelft unfre Treue?

Benobia.

Der Punier Treue ift auf Rom vererbt.

Decius.

Rom fühlt durch diefes Bandniß fich geehrt.

Benobia.

Bohl ift Euch Ruhm, mas Undern Schande bringt.

Decius.

Mit Dir vereinigt fich ble Macht ber Schonheit.

Benobia

D war mein Bille frei: Rom follte gittern!

Decius.

Mom gittert nie.

Benobia

Wie? Ift Dir die Geschichte

Des eignen Landes also unbekannt? Hat Rom nicht vor dem Hannibal gebebt, Bis es durch Hinterlift den Hohen zwang, In ew'ger Freiheit Trank sich ju berauschen? Hat es dem eignen Sohn Coriolan Richt seine Weiber stehend zugesandt? Hast Du von Brennus, von Porsenna nicht, Bon Spartakus, dem wild emporten Sklaven, Bon Mithridat, dem muth'gen, nicht gehört? Wo sielen Barus Legionen, die August umsonst mit Thranen ruckverlangt? Wo sind die Heere, die das Schwerdt der Parther Bertrummert und vom Erdenraum vertigt? Ha! bei den Göttern die Euch jest begunst'gen, Das Odenath in Geisessichmache sant, welch zittern seit:

Decius (für fic).

Belch eine Frau!

Benobia.

Und nimmer dente, nimmer,

Dag diefer Bund, ben Arglift hat gegrundet,. Euch Glud fur funft'ge Tage aufbewahrt! Benn es ber Bille ber Unfterblichen, Dag Denath zu feinen Batern geht. Benn ich allein gebiete in Balmira: Damt greif ich schnell und mit gewalt'ger Sand Den Dornenfrang, ber mich an Euch gefeffelt, Und schleude' ibnt weit vom wunden Bergen fort. Dann follt Ihr mir entgelten, was ich jest Bu meiner Schmach zu hindern nicht vermag; Dann fagen meine Rrieger , ihre Buth , Die lang verhaltene entfeffeinb , Euch Und Eure Soldner über's Meet mrud't Dann foll, was Bannibal vergebens wollte, Bozu Coriolan ben Duth nicht hatte, Bas Mibridat im eitlen Bunfch erftrebt, Das foll gefchebn, und meine Schaaren Tollen Im Siegesflug durch Romas Strafen giebn! Schon feh' ich biefes ftolge Capitol In Schutt ju meinen Gugen bingefturgt!

Schon seh ich, wie die Flamme Euer Rom Berhichtet, wie der Rache Gottin endlich Bergeltung ungezählter Frevel übt. Ha! Gotter, diese Wonne und dann — Tod!

#### Decius.

Beim Jupiter! Du, Königin, verkennst Das Bolk, das Deine Tugend, Deinen Ruhm In Waffenthaten willig anerkennt. Du hassest und? Warum? Das wir den Feind Bon unsern Mauern wußten sets zu scheuchen; Daß, ob uns auch manch kleiner Unfall traf, Der Gieg und immer treu geblieben? Wir, Wir ehren solche Würde selbst an denen, Die und nicht lieben, und zu dem Beweise Läst Rom, das von Dir herts gehaste Rom, Durch meinen Mund Dich grußen als Augusta. So windet es den Lorbeer Deinem Haupte, Und nennt Dich seine Bürgerin, gibt Dir Den höchsten Preis nach seinem Imperator. Jest wende Deinen Haß zum milden Sinn, Und wenn Dein Fuß das hohe Kapitol Betritt: so gruße Rom Dich als die Freundin, So mög' es Dir den Siegeswagen kranzen, Den Deine Macht im Orient errang, Und den das Abendland zu ehren weiß.

### Benbbia.

Nicht kann ich groß den eiteln Schimmer achten, Der mir vom fremden Glanze überkommt.
Die Sonne, welche unfre Minnen segnet,
Daß sich die geldne Frucht in Kill' entringt,
Sie, die den glühndern Ruth in unfrer Brust
Mit ihrem ew'gen Beuer angesacht,
Sie ist die höchste Gättin unfres Landes.
Sie ehr' ich, sie, die nimmer fremdes Licht
Mag dusden, dis im eignen Glanze nur
Verkündet ihre hohe Herrlichteit;
Ihr will ich gleichen, will den Strahl des Ruhms
Aus meinem Werk, aus meiner Thatkraft senden,

Und kann ichs nicht, verbunden wider mich Sich feindliche Gewalten: nun so geh' ich Gleich ihr in meinem eignen Glanze unter. Du kennst den Geist, der diese Brust bewohnt: Ich habe Dir das Innre offenbart, Und was hier feindlich eingegraben ist, Das steht unwandelbar und ewig fest. Zest geh zum Odenath, thu' Deine Pflicht, Ich halte an der meinigen.

(Begen bie Thur).

Máon!

# Siebente Scene.

Die Borigen. Daon.

Máon.

Dein Bille, Ronigin?

Benobia.

Fuhr' den Gefandten

Bu meinem Gatten.

(ju Decius).

Dort wirst Du vielleicht Der Bunfche willige Erfuklung finden; Allein vergiß es nicht: wenn naber Tod Den König schon zum Ruhmestodten machte, So steht Zenobia noch im vollen Leben, Und durftet Ruhm, so lange sie noch lebt.

Måon (ju Decius).

Der König kann unmöglich — höhres Leiden Sat ploglich feine Krankheit ihm gebracht; Allein Longin, von Odenath beauftragt, Wird deffen Wille Die fogleich eröffnen. Befiehlft Du, herrin, daß Longin erscheint?

Benobia.

Lag ihn herein.

(Maon ab).

## Achte Scene.

Benobia. Decius.

Benobia.

Du haft es felbst gehört! Des Königs Leben ift ein schwankend Rohr, Das leicht jed' unvorhergefehner Sturm Aus eignem Junern niederschmettern kann.

Decius.

Noch hoff ich, bag auch Deine Sarte fich Bur Milbe fehren werbe.

Benobia.

Soffe nicht!

## Reunte Scene,

Die Borigen. Longin. Maon.

Longin.

Dich zu empfangen, Abgesandter Roms, Gebot der König mir. Ihn halt ein Uebel Gesesseit an das Schmerzensbett, allein In wen'gen Stunden denkt er, daß die Wuth Der Krantheit nachgelassen. Bis dahin Mögst Du mit der Erklarung Dich begnügen, Daß Odenath in Alles, was Dein Kaiser Bedingt, so weit es ihm bekannt ist, willigt.

Benobia (bei Seite).

Jest bleibe ftart, mein Berg, vor diefem Romer!

Decius.

Es ift ein Bund bes Beile fur beide Belten,

Der nah und naber sie jusammenfügt. Rom grußt Palmira als die hohe Schwester Im Morgenlande und Palmira neigt Zur macht'gen Freundin sich im Occident. Da muß, wer seindlich blieft zur Doppelkrone, Bor ihrer Macht sich beugen in den Staub: Der Erdfreis hulbigt gern den beiden Reichen Und jedes Bolf wird ihnen unterthan.

### Longin.

Richt mir geziemet es, hier zu entscheiben, Ob das, was Obenath dem Reiche dienlich Erachtet, wirklich solchen Bortheil bringt. Genug, er will's! Ich ehre sein Gebot, Wie auch das eigne herz darüber spreche! Gefällt es Dir, so werd' ich Dich begleiten Zu den Gemächern, die für Dich bestimmt.

#### Decius.

Ich fühl's, daß ich bier nicht willtommen bin.

Mir fagt es nicht allein, was Du verschweigft, Mir fagt es jeber Blick und jebe Miene.

(In Beziehung auf Zenobia, welche bie Beit über von ihm abgewandt geftanden).

Doch was das Bolferrecht erheischt, was selbst Barbaren gern beachten, außre Ehre, Die dem Gefandten Romas wohl gebührt, Sie glaubte ich erwarten hier zu burfen.

(Declus und Longin ab).

# Zehnte Scene.

Benobia. Mann.

#### Renobia.

Du haft's gehört! Die hellen Sterne finken Und nieder schant auf uns die Wolkennacht. Was hilft es nun, daß ich in manchem Kampf Das Seyn zum Preis des Sieges ausgesest? Ich schwang mich über mein Geschlecht empor, Sefeierten Heroen gleich zu fiehn,
Doch daß ich folches hohe Ziel erreicht,
Dat mich wohl manches schmerzenvolle Opfer,
Manch tiefgewurzeltes Sefühl gekostet,
Das ich gewaltig aus dem Busen ris.
Da mußte ich des Berzens zurte Fibern,
Die weichre Seele stählen, daß der Jammer
Der Sterbenden am Ohr vorüberglitt;
Daß sich der Anblick blut'ger Gräul und Schrecken
Spurlos am trocknen Aug' vorüber brängte —
Und Alles das umsonst! Dew'ge Gatter!

#### Måon.

Wenn fie es wollen, die Unsterblichen? Der Konig kann nur wen'ge Tage noch, Wie mir der Urgt vertrant, bas Leben ichaun -

Benobia.

Bie, wen'ge Lage, fagft Du?

Máon.

Ja, so ift's!

Benobia.

O, daß ich dem den Tod jest wunschen muß, Fur dessen Leben ich so willig einst Das meine hingegeben!

Måon.

Rurge Frift

Ift nur vergonnt, fo wird der Bund geschlossen, Des Decius Krieger ziehen in die Stadt Und unfres heeres Kraft ift bann gelahmt.

Benobia.

Gibts Bulfe nicht? Rein Opfer ift gu groß!

Daon (lauernb).

Sag', Ronigin, bift Du der Meinung auch,

Das Wohl des Einzeln muffe untergehn, Wo es die höchste Noth des Bolks erheischt?

Benobia.

Ich felber bot' die Bruft dem Schwerdte dar, Ronnt' folche That dem Lande Rettung bringen!

Maon.

Wenn er, der wen'ge Tage nur noch lebt, Um eine unbedeutend turge Beit, Um Stunden etwa fruher fterben mußte?

Benobia.

Bie, faß' ich recht den Ginn von diefen Worten?

Måon.

Wenn Kunft das, was Natur noch vorenthalt, Beeilte? Niemand ahnet diese That, Dein ist die Krone und das Reich gerettet. Der Lorbeer bluht auf's Reue Deinem Haupt!

Benobia (nach einer Paufe). Bie ich auch die Gedanken alle frage, Sie wiffen feinen andern Rath ju geben Und rufen nach bem Mord bes Obenath. Du bebteft vor bem Laute diefes Worts, Und bullteft feine Deutung ichuchtern ein. 3ch fprach es aus, damit fein Schreckensklang Mich warne, wenn des Baterlandes Stimme Richt ftarter zum emporten Bergen bringt; Doch ob ich angstlich vor den Ginn bas Wort, Doch ob ich vor ben Beift die That geftellt, Das Baterland gebeut, die Milbe fcweigt. Du hatteft recht: die wen'gen Tage, bie Roch Obenath ju leben übrig hat, Sie wiegen nicht bas Glud bes Landes auf. Den Gatten geb' ich benn in Deine Sand, Du gabft den Rath, Du magft die That vollbringen!

(Gie geht ab).

## Eilfte Scene.

Måon (allein).

Richt so gefährlich steht es um den König!
Doch nimmt er mich zum Arzt, dann hat der Tod
Den sichern Raub und niemand ist der Königin
Bum neuen Ch'dund naher dann als Maon.
(266 in den hintersrund).

Der Borbang fällt.

# 3meiter Aft.

## Erfte Ocene.

Benobia (eilt herein).

Db es geschehn? — Ob noch die Scheidewand Des Augenblicks liegt zwischen Seelenreinheit Und blutig schwerer Schuld des — Gattenmords? — Wer gibt mir Licht auf dunkelm Meer, deß Wogen Des Sturms emporende Gewate gereigt; Daß sie ob meinem Haupt zusammenwüthen? Noch könnt' ich hindern wohl die schwarze That — Bielleicht — Gebt mir ein Zeichen, ew'ge Götter! Gebt mir ein Zeichen, wenn ihr zurnt, wenn nicht Solch' Werk, in böser Stunde ausgebrütet, Den schönen Tag dem Baterland gebährt.

(Sie fniet nieber).

D hort mid, ihr Unfterblichen

....

Und hellt dies Dunkel auf!
Die unermeßne Schöpfung wird
Euch Rede, wenn ihr sprechen wollt.
Hört mich!
Der Sonnenstrahl, der Wolken bricht,
Ist Eures Willens Wort;
Der Donner kundet Eure Macht,
Der Bliß ist Licht von Euch.
Senkt Euch im Sonnenglanz herab,
Durch Donner sprecht zu mir,
Erhellt im Bliße meine Nacht,
Send gnädig! Hört auf mich!

(Sie verweilt in gebeugter Lage einige Augenblide, bann fest fie rafc auf).

Stumm find die Gotter! Ihre Jungen ruhn; Die Frage ift umfonft! Kalt bleiben fie Beim heißen Drang des innigsten Gebets. Run demrso sep auch stumm, mein herz, und schweige, Des überläft'gen Mitteids weiche Stimme! Du, Gluth der alten Liebe fiird im Busen Und werbe Eis aus mitternächt'gem Land! — Daß sie geschwiegen bei der Bitte Bort, Daß fie kein hulfreich Zeichen mir gesandt: Das ift genug, die That gerecht zu heißen, Genug, der Zukunft heil mir zu verburgen,

(Mach furger Paufe).

Doch wenn ich ihre Stinime misverftanbe,
Wenn dieses Schweigen nur Misbill'gung mat',
Wenn das Geschick, des Wege ich durchtreuze,
Un mir, am Baterland den Irrthum rächte?
Ha! welche Cumenide ruft mich da.
Schon mit dem Namen Clytemnestra' an?
Weh mir! Den Dolch des heißgeliebten Sohns,
Des suben Kindes hab' ich selbst geschliffen,
Hab' ihn gerichtet auf die Mutterbruft,
Daß Gattenmord die hochste Strafe sinde!
D, wie entrinn ich diesem Labyrinth,
Wer gibt den Faden mir, ihr himmischen?
Wär' ich ein niedres hirtenkind geboren,
Das nie zum Glanz der Krone ausgeblieft,

Wie könnt' ich glucklich seyn! Ich sammelte Der Aehren Fülle von der goldnen Flur, Der Trauben Last von der gebeugten Rebe; Mein größter Stolz, mein höchster Ruhm war danu, In solchem Tagewerk den Preis zu tragen Und ruhig beugte Abends sich das Haupt Dem Schlummergotte, der mich ewig klieht. — Hat das Geschicke selbst mich doch berusen Zum Throne! Muß ich doch auf sein Gebot, Was ich geliebt, auch untergehen lassen! Ich wollt es nicht! Da rusen Millionen, Die an den Fuß des Thrones sich gelagert, Aus seinem Glanz das eigne Glück zu saugen, Sie rusen unerbittlich streng: Du mußt!

Ich muß? Ich muß? Zenobia follte muffen! Nun will ich nicht und diefer feste Wille Wird mich vielleicht vor graufem Fall bewahren. (Sie eilt nach dem hintergrunde. In dem Augenblicke fürst ibr berennian entgegen).

(Rurge Paufe).

## Zweite Scen'e.

Benobia. Berennian.

Serennian (bochft bewegt).

D, Mutter! bas Entfehliche - mein Bater!

Benobia.

Bas -

herennian.

Tobt!!

Benobia (für fich).

So war's zu spat und selbst die Gotter Sie wollten's. Das ist ihr untrüglich Zeichen!

herennian.

Bie foll ich fagen, mas ich fah? Wie mird

Die Thrane, von dem Herzen ausgepreßt, Ersticken jedes Wort! O, Mutter, todt! — Mein Bater! todt! (Er verbutt fein haupt).

### Benobia.

Bezwinge diesen Schmerz!
Wohl druckt er auch in meine Bruft den Stachel;
Allein die Gotter wollten's so! Sie nahmen
Den ewigen Tribut vom Lebenden,
Mit dem es der Unsterblichkeit verpflichtet.

### Berennian.

Rann ich bezwingen, was aus herzenstiefen Ein Sturm hervor in's fiille Leben bricht? Was alle Freuden mir daniederschmettert, Die zarten Bluthen, die vom früh'sten Tage Der Kindheit ich gepflegt, daß sie dem Jungling So manche Frucht in holder Suße brachten! Sie sind dahin! Tobt, mit dem Bater, todt! Benobia (mit Dube ihre innern Gefühle befämpfenb).

### Berennian.

Nur Maon. Sein Geschrei rief mich herbei, Und seltsam schien es! Nicht als ob der Tod Ein sanfter Freund dem Bater überkommen, Der mild zum letten Schlummer ihm gesungen: O, nein! Die Hand' im Krampse zugeklemmt, Entstellt das Antlit, mit verdrehtem Blick, Die Lippen blaß, wie sie der Zorn wohl farbt, So lag er da, als hatt' er mit dem Tod Gekampst und war' im Steeben nach dem Sieg, Der ihm im Leben treuer war, erlegen. O, Mutter, Du sahst nicht das Schreckliche, Sonst wurde ewig Dir die Phantasie Es wiederkehren lassen vor das Auge Die Zeugen diefer angehauften Pein, Bom herzen aufgerufen niederftromen Und fich in meine für den Todten mischen.

### Benebia.

Ruf' die Vernunft zu Halfe, daß die Bilder
Der aufgeregten Phantasie verschwinden.
Richt ist es wohl gehandelt, das Gemüch,
Das jugendlich, lebendig glüben soll,
Ganz in den Schmerz um Todtes zu begraben.
Wer todt ist, ruht! Ihn stort die Welt nicht mehr,
Richt ruft ihn mehr das Schicksat in die Schranken,
Daß er im steten Kampse es besehde
Und dennoch endlich der Bestegte bleibe.
Wir aber leb en noch. Uns darf kein Schmerz
Den Geist mit also mächt'ger Last beschweren!
Wicht vor der Zeit den Fall uns selbst bereitet,
Manch Vorurtheil, von der Gewohnheit uns
Zudringlich auserlegt, dem Sinn entstremden.

8

#### Berennian.

D, Mutter, tomm' mit mir, blid auf ben Bater! Dann schweigt die kalte Rede der Bernunft.

### Benobia (gogernb).

Nicht solcher harten Prüfung sey mein Herz Dahingegeben. Nein! ich seh' ihn nicht,
Daß ich den Muth mir sicherer bewahre.
Doch Du mein Sohn, schau' in das Leben! Schau'.
Auf Deine Mutter, Du mein süßes Kind!
An dieser Brust erstehn die Blüthen wieder,
Die Du voreilig schon verloren gabst.
Hier regt sich jede Fiber im Gefühl
Für Dich allein. Hier bilden die Gedanken
Dir eine Zukunft ungetrübten Glücks.
O laß mich jede Freude, so die Welt,
So das Geschick versagt, in Deiner Liebe,
In Deinem schönen Perzen wieder sinden.
Sieh! Teht steht auch des Ruhms geweihtes Haus
Vor meiner Thatkrast glänzend wieder offen,

Jest kann ich diese Krone sester schmieden, Daß sie auf Deinem Saupt einst sicher hafte. O, bleib' mir liebend treu und denke immer, Daß, was ich-auch gethan, für Dich geschah; Daß ob, wenn einst ein grauenvoller Lag, Was noch in Nacht begraben liegt, erhellt, Ob mich die Welt dann auch verdammen möge, Du nimmer, nimmer mich verdammen darfit!

### herennian.

Ein dunkles Rathsel beut mir Deine Rede, Allein das fühl' ich klar im Busen hier: Dein hoher Geist mißt anders Schmerz und Luft, Als dieses Herz vermag, deß inn're Trauer Den Wiederschein ins weite Leben wirft. Uuch das begreif' ich, daß des Baters Tod Gelegen jest für Chr' und Reich gekommen; Doch nicht verlange das Unmögliche, Daß ich den Keim des Schmerzes aus der Bruft, In die er sich so tief gewurzelt, reiße.

# 3meiter Aft.

# Erfte Ocene.

Benobia (eilt bergin).

De es geschehn? — Ob noch die Scheidemand Des Augenblicks liegt zwischen Seelenreinheit Und blutig schwerer Schuld des — Gattenmords? — Wer gibt mir Licht auf dunkelm Meer, des Wogen Des Sturms emporende Gewate gereizt; Daß sie ob meinem Haupt zusammenwüthen? Noch könnt' ich hindern wohl die schwarze That — Bielleicht — Gebt mir ein Zeichen, ew'ge Götter! Gebt mir ein Zeichen, wenn ihr zurnt, wenn nicht Solch' Werk, in boser Stunde ausgebrütet, Den schönen Tag dem Baterland gebährt.

(Gie fniet nieder).

D hort mich, ihr Unsterblichen

5

Und hellt dies Dunkel auf!
Die unermesne Schöpfung wird
Euch Rede, wenn ihr sprechen wollt.
Hört mich!
Der Sonnenstrahl, der Wolken bricht,
Ist Eured Willens Wort;
Der Donner kundet Eure Macht,
Der Bliß ist Licht von Euch.
Senkt Euch im Sonnenglanz herab,
Durch Donner sprecht zu mir,
Erhellt im Blige meine Nacht,
Send gnädig! Hört auf mich!

(Sie verweilt in gebeugter Lage einige Augenblide, bann febt fie raft auf).

Stumm find die Gotter! Ihre Zungen rubn; Die Frage ift umfonft! Ralt bleiben fie Beim heißen Drang des innigften Gebets. Nun denn fo fep auch ftumm, mein herz, und fchweige, Des überlaft'gen Mitteids weiche Stimme! Du, Gluth der alten Liebe firth im Bufen Und werde Eis aus mitternacht'gem Land! — Daß fie geschwiegen bei der Bitte Bort, Daß fie kein hulfreich Zeichen mir gesandt: Das ist genug, die That gerecht zu heißen, Genug, der Zukunft heil mir zu verburgen, (Nach kurner Pause).

Doch wenn ich ihre Stinime misverftenbe,
Wenn dieses Schweigen nur Misbill'gung wae',
Wenn das Geschick, des Wege ich durchtreuze,
Un mir, am Baterland den Irrthum rächte?
Ha! welche Eumenide ruft mich da
Schon mit dem Namen Elytemnestra an?
Weh mir! Den Dolch des heißgeliebten Sohns,
Des suben Kindes hab' ich selbst geschliffen,
Dab' ihn gerichtet auf die Mutterbruft,
Daß Gattenmord die hochste Strafe sinde!
O, wie entrinn ich diesem Labyrinth,
Wer gibt den Faden mir, ihr himmisschen?
Wäh' ich ein niedres hirtenkind geboren,
Das nie zum Glanz der Krone ausgeblieft,

Wie könnt' ich glucklich seyn! Ich sammelte Der Aehren Fulle von der goldnen Flur, Der Trauben Last von der gebeugten Rebe; Mein größter Stolz, mein höchster Ruhm war dann, In solchem Tagewerf den Preis zu tragen Und ruhig beugte Abends sich das Haupt Dem Schlummergotte, der mich ewig flieht. — Hat das Geschicke selbst mich dach berusen Zum Throne! Muß ich doch auf sein Gebot, Was ich geliebt, auch untergehen lassen! Ich wollt es nicht! Da rusen Millionen, Die an den Fuß des Thrones sich gelagert, Aus seinem Glanz das eigne Gluck zu saugen, Sie rusen unerbittlich streng: Du mußt!

Ich muß? Ich muß? Benobia follte muffen! Nun will ich nicht und diefer feste Wille Wird mich vielleicht vor graufem Fall bewahren. (Gie eilt nach bem hintergrunde. In bem Augenblicke fügzt ibr berennian entgegen).

# 3 weite Scene.

Benobia. Herennian.

Serennian (bochft bewegt).

D, Mutter! das Entfehliche - mein Bater!

Benobia.

Bas -

Berennian.

Tobt!!

Benobia (für fich).

So war's zu fpat und felbst die Gotter Sie wollten's. Das ift ihr untruglich Zeichen!

herennian.

Bie foll ich fagen, mas ich fah? Bie wird

Die Thrane, von dem Herzen ausgepreßt, Ersticken jedes Wort! O, Mutter, todt! — Mein Bater! todt! (Er verbatt fein hauve).

#### Benobia.

Bezwinge diesen Schmerz!
Wohl druckt er auch in meine Bruft den Stachel; Allein die Gotter wollten's so! Sie nahmen Den ewigen Tribut vom Lebenden, Mit dem es der Unsterblichkeit verpflichtet.

#### Berennian.

Kann ich bezwingen, was aus Herzenstiefen Ein Sturm hervor in's stille Leben bricht?
Was alle Freuden mir daniederschmettert,
Die zarten Bluthen, die vom früh'sten Tage
Der Kindheit ich gepflegt, daß sie dem Jungling
So manche Frucht in holder Suße brachten!
Sie sind dahin! Tobt, mit dem Bater, todt!

Benobia (mit Duge ihre innern Gefühle befämpfenb).

### Serennian.

Nur Maon. Sein Geschrei rief mich herbei, Und seltsam schien es! Nicht als ob der Tod Ein sanfter Freund dem Bater überkommen, Der mild zum letten Schlummer ihm gesungen: O, nein! Die Hand' im Krampse zugeklemmt, Entstellt das Antlit, mit verdrehtem Blief, Die Lippen blaß, wie sie der Zorn wohl farbt, So lag er da, als hått' er mit dem Tod Gekämpst und war' im Streben nach dem Sieg, Der ihm im Leben treuer war, erlegen. O, Mutter, Du sahst nicht das Schreckliche, Sonst würde ewig Dir die Phantasie Es wiederkehten lassen vor das Auge Des innern Geist's; dann würden Deine Thränen, Die Zeugen diefer angehauften Bein, Bom herzen aufgerufen niederftromen Und fich in meine fur den Todten mischen.

### Benebia.

Ruf' die Vernunft zu Halfe, daß die Bilder Der aufgeregten Phantasie verschwinden.
Nicht ist es wohl gehandelt, das Gemüch,
Das jugendlich, lebendig glüben soll,
Ganz in den Schmerz um Todtes zu begraben.
Wer todt ist, ruht! Ihn stort die Welt nicht mehr,
Nicht ruft ihn mehr das Schicksat in die Schranken,
Daß er im steten Kampse es besehde
Und dennoch endlich der Bestegte bleibe.
Wir aber leb en noch. Uns darf kein Schmerz
Den Geist mit also mächt'ger Last beschweren!
Wicht vor der Zeit den Fall und selbst bereitet,
Manch Borurtheil, von der Gewohnheit und
Rudringlich auserlegt, dem Sinn entfremden.

χ.

### Berennian.

D, Mutter, fomm' mit mir, blid auf ben Bater! Dann schweigt bie kalte Rede der Bernunft.

### Benobia (jögernb).

Nicht solcher harten Prüfung sey mein Herz Dahingegeben. Nein! ich seh' ihn nicht,
Daß ich den Muth mir sicherer bewahre.
Doch Du mein Sohn, schau' in das Leben! Schau'
Uuf Deine Mutter, Du mein süßes Kind!
Un dieser Brust erstehn die Blüthen wieder,
Die Du voreilig schon verloren gabst.
Hier regt sich jede Fiber im Gefühl
Für Dich allein. Hier bilden die Sedanken
Dir eine Zukunft ungetrübten Glücks.
O laß mich sede Freude, so die Welt,
So das Geschick versagt, in Deiner Liebe,
In Deinem schönen Perzen wieder sinden.
Sieh! Zeht steht auch des Ruhms geweihtes Haus
Vor meiner Thatkrast glänzend wieder offen,

Test kann ich diese Krone fester schmieden, Daß sie auf Deinem Saupt einst sicher hafte. O, bleib' mir liebend treu und denke immer, Daß, was ich-auch gethan, fur Dich geschah; Daß ob, wenn einst ein grauenvoller Lag, Was noch in Nacht begraben liegt, erhellt, Ob mich die Welt bann auch verdammen moge, Du nimmer, nimmer mich verdammen barfit!

### herennian.

Ein dunkles Rathsel beut mir Deine Rede, Allein das fühl' ich klar im Busen hier: Dein hoher Geist mißt anders Schmerz und Luft, Als dieses Herz vermag, deß inn're Trauer Den Wiederschein ins weite Leben wirft. Auch das begreif' ich, daß des Baters Tod Gelegen jest für Ehr' und Reich gekommen; Doch nicht verlange das Unmögliche, Daß ich den Keim des Schmerzes aus der Bruft, In die er sich so tief gewurzelt, reiße. Bertrummern muß das Instrument, dann eeft Stirbt auch ber Son in banger Rage bin.

## Dritte Scene.

Die Borigen. Longin.

Longin.

Schon hat auf schnellen Frügeln das Gerücht Den Tod des Königs durch die Stadt getragen Und was in Wünschen kill die Bruft verwahrt, Das spricht nun Heer und Bolf im Jubel aus. Die Thranen, karg gezollt dem großen Todten, Bertrocknen in dem Glanz der neuen Hoffnung, Und Alles einet sich zum Freudenruf: Benobia sey seht Palmira's Herrschein! Auf Dich blickt seht vertrauungsvoll das Reich, Auf den bewährten Muth, auf Deine Weisheit t. Du wirst das Joch des Kömers nimmer dulben,

Wirft, was in feiner Siechheit bangen Tagen Dein Gatt' unruhmlich hinzugeben dachte, Das hochfte Gut, die Freiheit, ftart vertheib'gen. (Bestebungsvoll).

Belch' schmerzhaft Opfer dieser Tod Dich toftet, Das ruhe ein Geheimniß fort und fort In Deinem Herzen. Gelbst der Strahl der Krone Befanft'ge nur den Schmerz, doch raube nimmer Ihm die wohlthat'ge hulle!

Bemobia (bei Geite).

Sa! er abnt.

# Longin.

Nimm meine huld'gung benn die erste an, Die Dich in Deiner neuen Burde ehrt. Nicht gruß' ich dieses Land als meine heimath, Ein Fremdling bin ich hier, allein mein herz, Mein Geist, sie haben hier sich angebaut. Uthen, das mich geboren, wo einst Plato Das Göttlichste gelehrt, ift hingefunken In Römerknechtschaft und in eigne Schmach. Wohin ich blickte, sah mein Auge nur Habschitige Tirannen ober Stlaven. Der Mensch schien wie verschwunden von der Erde. Da fand ich Dich. Du bist es werth zu herrschen, Du kannst nicht Knechtschaft dulben, willst den Sim Des Schonen, das nur frei gedeihen kann, In Runst und Wissen Deinem Wolf erschließen.

Ich hulbige Dir, Ron'gin, die fo groß, Daß kleine Flecken nimmer an Dir haften Und in mir hulb'ge Dir die freie Welt!

Serennian (auf ber anbern Seite fnieend).

Laß mich der Stellvertreter Deiner Bolfer, Laß mich der Sprecher ihrer Liebe fenn. Wo könnte diefe Lieb' in heißter Fülle Sich regen, als in Deines Sohnes Bruft? Hier ist der Brennpunkt, wo sich alle Stralen, Bon den getreuen Herzen ausgesandt,
Bu eines Lichts erhabnem Glanz verbinden.
Wohl wird noch manche Thräue um den Bater,
Bon der Erinnerung schmerzhaft ausgeprest,
Thn trüben diesen Glanz; doch glande nicht,
Daß dann die Gluth, die tief im Innern wohnt,
Erlöschen kanne; nein! Ihr Licht ift ewis,
Wie das der Sonne, ab sie Wolsen trüben.

Benobia (welche Beide aufhebt).

Ich danke Dir, Longin, mein weuer Freund, Auch Dir, mein heißigeliebter Sohn. Dies ist Ein schöner Augenblick, der manches Weh Der Gegenwart in mildem Toost versüßt; Er leuchte fort, der hellste Edelstein Aus meiner Krone, in das Herrscherleben; Aus dieser Krone, die ich num für Dich, Mein süßes Kind, auf meinem Haupt bewahre! (Wit schwankender Stimme, welche nach u. nach sesser wirt). Das Daseyn ist des Todes ewige Beute

Und vor dem Strengen ichwebte in fteter Flucht; Ber fonnte auch ben Obenath beiduben . Daß ihn die bofe Stunde nicht ereilt? . Da es ber Botter Bille nun gewefen, Er folle treten aus bem Biefungstreife, Den er ju überschaun nicht mehr vermocht, Go laft und den Unfterblichen es danten. Daß fie ihn jest gerufen, mo fein Leben Dem Leben von Millionen Ungluck drobte. Drum weine ferner nicht, mein theurer Gobn. Jest ift bas Leib bes Landes nur Dein eignes, Und feine Luft die Gaat gu Deiner Freude. Mich ruft bas Schickel in den blut'gen Rampf, Dort foll mein Schwerdt bas fod re Band gerichneiben, Das schon der Romer um Palmira schlingt. -Der Rampf beginnt, die Rette fallt und wieber Erblüht der taum gewelfte Lorbeerfrang.

Serennian.

Gewähre mir bie oft verfagte Bitte:

D, nimm mich mit Dir in die wilde Schlacht! Mein Arm ift ftart, leicht schwinget er das Schwerdt, Und in mir drangts nach Ruhm im Waffenkampf. Un Deiner Seite laß mich fechten, laß Mein Schild vor jedem Feindesstreich Dich becken, Bie einst das Beine meinen Bater schüpte.

Benobia (fdmerglich für fich).

Sab' ich auch feinen Bater fo gefchutt?

O nein, mein holber Knabe! Rein, Du bleibst!
Berschieden haben die Unsterblichen
Der himmelsgaben Fulle ausgetheilt.
Dir schenkten sie die suße Kunst des Sanges,
Die nur im Frieden ihre Knospen treibt!
Wie konnt' ich selbst im Kampf den Muth bewahren,
Wie konnt' ich kalten Blicks die Schaaren ordnen,
Wüßt' ich auch Dich bedroht von der Gefahr!
Dann wurde jeder Pfeil nach Deiner Brust,

Und jeder Speer nach Deinem Leben zielen. Du bleibst! Und wenn ich siegreich dann zuruck In meines hauses obe Stille kehre, Dann lassest Du die holde Leier tonen, Und scheuchst mit Liedeslaut die blut'gen Bilder, Die aus der Schlacht die Seele heimgebracht.

Stimmen von Außen.

Beil der Benobia!

Benobia.

Bas ift ---

Stimmen von Außen.

Seil! Deil!

Longin.

Ded Bolles Jubelruf, ber Dich begrüßt!

## Bierte Scene.

Die Borigen. Maon. Sauptleute. Rrieger. Bolf.

(Die Krieger und bas Bolf nehmen die beiben Seiten und den hintergrund ein. Daon tritt mit den hauptleuten vor).

#### Måon.

Etledigt ist der Thron. Dich ruft das Bolf, D Königin, zum hohen Herrscheramte!
Nur Dir allein, die tief im Quell der Weisheit Geschöpft, die selber aus der Sonnengluth Des unbesiegten Muthes Kraft gesaugt, Dir nur allein gedührt des Orients Krone.
Dich kennt das Bolk, das Du beherrschen sollst: Du hast, was Herrliches der Frieden bringt In seines Wohlstands Bluthe mild erstrebt; Du kettetest den Sieg an seine Kämpse, Du warst sein Hort in jeglicher Gesahr.

So hat fich Dankbarkeit für folche Huld Dem innigen Vertrauen fest gesellt, Und jedes Herz und jede Lippe ruft: Heil unster Königin Zenobia!

2111e.

Beil unfrer Ron'gin! Beil Benobia!

Maon.

Und daß Du nimmer dulben wirst die Schmuch Bom abendland'schen Fremdling und geboten, Das weiß das Bolk, das wiffen Deine Treuen. Schon ist das Schwerdt gezückt, die Krieger jauchzen, Die Schaaren ordnen sich von selbst zum Kampf — Und sicher ist der Sieg: Du führst uns an! Krieg! Bund mit Rom! Krieg dem Tirannen! Krieg!

Die Bauptleute.

Rein Bund mit Rom!

Die Krieger. Rrieg dem Tirannen!

Das Bolf.

Rrieg!

Benobia.

Des Bolkes Ruf sey mir der Götter Stimme!
Co nehm' ich denn mit unbeschränktem Muthe
Die unbeschränkte Macht des Thrones an.
Ihr habt das Wort gesagt: Krieg ift die Losung,
Und Blut bezeichnet schon die ersten Schritte
Auf dieser neu vetretnen Serescherbahn.
Das habt nicht Ihr, nicht mein Geist hat's entschieden,
Das ew'ge Schicksal lenkt es selber so.
Wo Persiens reiche Flux im Gold erglänzt,
Trug ich Palmira's Siegeszeichen hin;
Dort, wo einst meine Uhnen kolz geherrscht,
Der Ptolemäer großer Selbenstamm,

Im Rampf mit ben entarteten Egyptern; Rome altes Joch hat Guer Muth vernichtet -Und Freiheit grundete Palmiras Gluct! Da fpinnt der Abendlander neue Faden Im heimlichen Gewebe bes Betrugs Und will in ihnen Gure Freiheit fangen; Er fdidt Befandte, boch nicht friedlich, wie Sich's ziemt, o, nein! Bon Beeresmacht begleitet, Daß fie, wenn wir den falfchen Bund nicht willig Im feigen Anechtesfinne fcbließen mochten, Ihn mit ben Baffen in der Sand erzwingen. Gie follen uns wim Rampf geruftet finden, Sie follen fcauen, wie ein freies Bolt Den wohl errungnen Lorbeer tranft mit Blut, Daß er in aller Berrlichfeit entfprieße; Sie follen fühlen, welche Sodesmunden Die Lowin, die gereiste, schlägt, wenn ihr . Der Feind das heißgeliebte Rind verfehrt. Ja! hort es Alle, die Ihr mich umgebt. Befahrten mir in mander wilden Schlacht:

Sab' ich das übermuth'ge Rom befampft, Sab' ich dies Reich in ftolzer Sicherheit Gegrundet fur Jahrhunderte, daß fich - Rein Feind zu feiner macht'gen Granze wagt, Dann heft' ich fest auf diefes Junglings Saupt Die Rrone, bag er Euch in fanfter Milbe Beberriche, daß fein gartbefaitet Berg Fur Guer Bobl, fur Guer Glud nur lebe -Und ich bin Gure erfte Burgerin. Doch follten es die Schlachtengotter wollen, Daß mich ein leicht Geschof, ein scharfes Schwerdt Schnell beigefellen den Unfterblichen, Gollt' ich ben theuern Sohn verlaffen, eh' 36 ihm der Rrone Festigfeit errang: D, dann bau' ich auf Euch, ihr werdet ihm Mit Guerm Blut ber Mutter Erbe burgen; Ihr fend ihm treu jum Tod! Das schwort ihr mir?.

Mile (außer Daon).

Treu bis zum Tode!

Máon (für fic).

Sa! Du fannft bich trugen!

Benobia.

Nun bin ich ftark fur eine halbe Welt Und Alles fallt dem Siegerlauf danieder; Noch steh' ich nicht auf dem Gefild des Kampfe, Doch in der Bruft lebt der gewisse Sieg.

(Geräusch von Außen).

Stimmen.

Bas will ber Romer bier?

Unbre.

Lagt ihn nicht ein!

# Fünfte Scene.

Die Borigen. Decius (tritt faft mit Gewalt vor).

Decius.

Wie? Ift es Sitte worden in Palmira, Daß man des Gaftfreunds heil'ge Sicherheit, Daß man des Abgefandten Warde hohnt?

### Benobia.

Der Gaftfreund, der vertrauungevoll fich naht Und unfrer Flur bes Friedens Segen bringt, Er fep willtommen in dem weiten Lande. Doch wer von friegerischer Macht begleitet Ein schmachvoll Bundniß will erzwingen, der Ift unser Feinb.

Decius.

Dein Feind? D Ronigin,

Wie sehr verkennst Du mich! — Der schnelle Tod Des Odenath wird, wie ich fürchten muß, Des jungen Bundes Bluthenkeim ersticken. Gib milderer Gesinnung Raum. Du bist Jeht Herrscherin; laß Deine schone Hand Das Band, in dem der Abend und der Morgen Sich glanzend einigen, nur fester knupsen. Was schwickt auch holder wohl der Frauen Geist, Was ehret mehr ihn, als des Friedens Psiege?

### Benobia.

So ift's! Und deshalb will ich meinem Reiche Den Frieden fest begrunden mit dem Schwerdt.

Decius.

Die Gotter ftrafen ungerechten Rrieg!

Benobia

So find die Gotter auf Palmiras Seite. Noch Eins! Wirst Du noch, eh' die Sonne heute

In Beften ihren Stralenfrang begrabt, Mit Deinen Schaaren Dich zur Ruckfehr wenben Und eilen, daß Dich biefes Landes Grange Bor der gerechten Buth des Bolfes mahrt: Dann fen vergeffen bas Bergangene, Dann will ich nicht gebenken mehr ber Schmach, Die Rom durch Dich zu bieten uns gewagt. Doch trobest Du auf Deine Beeresmacht, Soll Blut Die Farbe Deiner Thaten fenn, Dann ruh' ich nicht - bei den Unfterblichen! 3ch rube nicht bis Rom mich triumphirend Den Einzug halten fieht in feine Thore. Run ift Dir flar , welch' gifterfullte Frucht Die Saat, to Du fur Rom baft ausgestreut, Einst Deinem Baterlande tragen fann, Dir gilt der Bluch , Dir gilt der Mutter Rlage , Benn Rom daniederfturgt, wenn Todestocheln Bon feinen Trummern auf jum himmel fteigt!

Decius (nach einer turgen Paufe). Billft Du geheim Gehor mir wohl vergonnen?

(Zenobia gibt ben liebrigen ein Zeichen, baf fie fich in ben hintergrund gieben follen, welches auch gefchiebt).

Richt ist es mir erlaubt, o Königin,
Was Du erheischest, willig zu vollbringen.
Denn ob ich auch dem Zorn des Kaisers troße,
Ob auch die Heimath mich für manchen Dienst,
Nicht so gelohnt, daß ich ihr Dank verschulde,
So mahnt mich doch der Ehre Ruf im Innern.
Nur eine Stimme gibt's, die macht'ger tont,
Die unaushaltsam aus dem Herzen quillt
Und jenes Wort im Geist verstummen heißt:
Die Liebe spricht ihr himmlisches Gebot.
Sa, Königin! Laut sey's gesagt vor Dir:
Ich liebe Dich!

Benobia.

Sa, Uebermuthiger!

#### Decius.

Ich liebe Dich! Alls ich vor Dich getreten, Uhnt' ich noch nicht, wie achte Frauenwurde, Bie Frauenreiz mit Mannermuth gepaart, Im Glanze tiefen Wiffens herrlich sep'n. Ieht ift mir dieses Dunkel licht geworden; Dich sah' ich, Deinen Geist mußt' ich erkennen, Bewundern Deines Muthes Gotterfunken.

Benobia (welche ben Decius gefaßt und lauernd anblidt). Bu welchem Sweck foll bies Geftandniß führen?

#### Decius.

Dein Gatte Odenath ift todt. Wie er Zum Acheron den Weg fand, das ift gleich Und diese Brust bleibt meiner Zweifel Grab. Was halt Dich ab, den neuen Bund zu schließen? O, wähle mich zu Deines Ruhms Genossen! Mein Heer, mir treu bewährt in mancher Schlacht, Führ' ich Dir zu; vereinigt ziehen wir Gen Rom, der Sieg ist uns gewiß und dann Wird Deiner Seele heißer Durst geldscht: Roms Krone schmuckt Dein schon gekröntes Haupt.

### Benobia.

Was gibt Dir Grund, so niedrig mich zu halten, Daß Deine Lippe solchen Antrag wagt? Nie hatt' ich mit Verräthern was gemein! Und hast Du denn vergessen, daß ich Dich, Wie jeden andern Römer ewig hasse? Mußt Du mich auch, Dich noch verachten lebren?

Decius.

Sa, Stolze!

Benobia.

Rimmer foll mir hinterlift Den Siegespfad zu Euerm Reiche zeigen, Mein eignes Schwerdt wird ihn zu offnen wissen.

#### Decius.

Du konnteft ieren! Schon folgt Aucelian Mir auf dem Fuße -

## Benobia.

Den ächten Römer in Dir wieder. Freundschaft
Und Bundniß heuchelt Euer Mund, wenn schon
Sich im Geheim die Heere feindlich nahn.
Es können fürder zwischen Dir und mir
Nur Waffen noch die blut'ge Rede führen;
Tief in der Seele widert mich das Wort,
Das Deiner Lippe gleißnerisch entsließt:
Drum laß es ruhn das eitle Zungenspiel!
Dich treff' ich in der Schlacht, dort sollst Du mir
Für den Verrath, den an dem krunken. Gatten
Dein Rom geübt, die rechte Antwort geben;
Auch Deinen Kaiser fürcht' ich nicht! Er komme,
Damit der Ost in seiner Schaaren Blut,
In seinem eigenen sich röther färbe!

41, 1

#### Decius.

So walz' ich jenen Fluch zurud auf Dich!
Ja, ftolze Königin, die ihrem Haffe,
Dem unverschnlichen nur frohnet. Wenn
Palmira's Flammen auf zum himmel schlagen,
Dann zehre diese Gluth Dein kaltes herz!
Benfchmaht von Dir werd' ich verzweiselt kampfen,
Drum baue nicht zu fest auf Beinen Sieg.

## Benobia.

Glaubst Du: ich handle blos nach meinem Billen, Nach dem Gebot der innren Leidenschaft? Du ierft!

(Indem fie fich jum Sintergrunde wendet. Die Uebrigen etreten, in ibre frubere Stellung gurud).

Bund mit den Minern oder Arieg?

2111e.

Den Arieg!

Benobia (m Decius).

Du haft's gehört! Jest eile zu den Deinen Und ordne Deine Schaaren schnell zum Kampf; Denn wie der Abler aus der Sonnenhöhe herniederstürzt auf die erkorne Beute, So treff' ich Dich in dem Gewühl der Schlacht.

Decius.

Geruftet werd' ich Deines Angriffs harr'n. (Schnell ab).

Sechste Scene.

Die Borigen, ohne Decius.

Benobia (indem fie mit Longin und herennian vortritt).

Du mahrft indeffen mir den theuern Sohn, Daß ihn sein Muth nicht zu Gefahren reißt!

Longin.

-Richt fichrer ruht er in dem Urm der Mutter.

### herennian.

D, Mutter, laß mich mit Dir ziehn. Es ruft Unwiderstehlich aus der Bruft mich hin. Da malt der Ruhm, durch muth'ge That erkampst, Go herrlich sich in seinem Götterglanze, Und übermächtig lockt die goldne Frucht. D laß mich mit! Hier ists so todt und still, Wenn Deine Gegenwart in süßer Milde Nicht meinen Tag belebt. Bersagst Du auch Der Hand des Jünglings das gewicht'ge Schwerdt, So laß sein Lied das Heer zum Kampf begeistern, Wie jener griech'sche Sänger einst gethan.

### Benobia.

hier bleibt mit Dir mein besfres Gelbst zuruck, Das nicht der Sturm der Schlacht verlegen darf. (Außerhalb der Segne erklingen die Tone der Tuss in rufender Weise).

Benobia (gu Muen).

Hort Ihrs! Da ruft es mit metallnen Zungen

In heitern Alangen zu dem blut'gen Kampf. Es gilt das Wohl des Baterlands, das Gluck Des Lebens und der ungebengten Freiheit.

(Mieberfnieenb).

Blieft gnabig nieber, Ihr Unsterblichen, Schenkt Gure Bulfe ber gerechten Sache (Mit bebenber Stimme).

Und rechnet nicht, was Ginzelne verbrochen Dem Gangen an!

(Cie fieht, auf und gieht ihr Schwerbt).

hinaus! Dort winft ber Ruhm,

Dort glangt der Siegestranz. Sieg oder Tod!
(Sie eilt jum hintergrunde, herennian und Long in mit ihr).

Berennian.

Die Gotter wahren Dich!

MII e.

Sieg ober Tod! (Lebendiges Getümmel).

Der Borbang fallt.

# Dritter Aft.

# Erfte Scene.

Longin. herennian aus bem hintergrunde.

Berennian.

D, blut'ger Graul der Schlacht! -- Noch fcwantt ber Siea:

Mit gleicher Gunft halt bas Geschick die Wage Und keine Schale finkt. D, meine Mutter,' Dich mogen die Unsterblichen beschüßen, Daß jedes Schwerdt, so Deinem Leben droht, Daß jeder Pseil, der auf Dich abgeschossen, Bur Bluthe wird in Deinem Siegeskranze!

Longin, ..

Die Sonne fieht heut einen finftern Tag. Bie fie ihn gern auch wohl erleuchten mochte,

Wie gern fie mit dem unbesteckem Glanze Des Tod's, des Blutes Dunkel auch erhellte, Es will ihr nicht gelingen. Die Damouen Sie wirken feindlich in den Menschen fort Und stürzen in die Finsterniß den Geist, Um Menschen durch die Gleichen zu vertilgen: Das ist die Erdenmacht, die sie gewebt; In welcher Blut den Glanz der Sonne scheucht.

### Serennian.

Wohl hatte meine hohe Mutter Recht!
Nicht Teglichem ist es vergönnet, stark
Bu stehn, vom wilden Sturm der Schlacht umrauscht.
Es sandte wohl das Herz den Blick des Auges,
Daß er sich achtsam auf die Mutter wende,
Sie zu begleiten in die Kampfgefahr;
Da aber drang das gräßliche Geschrei
Der Sterbenden durchs Ohr zum Herzen nieder,
Daß es erbebte, und den Muth verlor,
Mein Auge schloß und mich von bannen trieb.

Rein! Wer dem sichen Son der Leier horcht Und gegen ihre Klange die Gedanken Des Innersten erschlossen und getauscht; Wer in des Sonnengottes hellen Stralen Auch seiner Lyra goldne Saiten sieht, Und sie erbeben hort tief in der Seele; Weß herz selbst eine Saite worden ist, Nur Liebe tonend gegen alle Wesen, Der taugt nicht dort, wo grauses Wehgeheul Die zarten Saiten zu zerreißen droht.

### Longin.

O moge stets Dein unbesteckt Gemuth Dem Zauber sußen Saitenspieles laufchen! Die Welt, die Amphion zuerst gegründet, Die dann Homer mit hohem Helbenmuth, Anakreon mit Freud' und Liebeslust, Die Sappho einst mit Zärtlichkeit beseelt, Sie bietet Dir den ew'gen Bluthengarten. Da bandigt sich bes Lebens wilder Strom Bu einem Spiegel, der nur Freude glangt,
Deß Wellen im Gesang vorüberrauschen;
Da wird ein jeder Sturm zu mildem Hauch
Und bringt im sußen Dufte zarte Klange;
Die Sonne, die zu diesem Garten glanzt,
Wird nie von schwarzer Wolfen Bug verdunkeltUnd rein bleibt ihrer Stralen Harmonie;
Der Sterne Silberschein ist zartes Lächeln
Und weckt ein solches leicht in Deiner Seele,
Das in der Lieder Wohllaut sich entringt.
D lebe fort und fort, mein theurer Sohn,
In die ser Welt und laß von Außen nimmer

# herennian.

Ich foll einst herrschen! O, mein weiser Freund, Wie kann ich herrschen nur von Lieben trennen? Ja! Alles mas mir naht, umfaff' ich liebend, Und meine Liebe soll in jedem Herzen, Ich hoff' es, einft fo machtig wiederkingen; Daß fie die Stelle des Gebots vertritt.

Longin.

Die Liebe ift des Lebens garte Blume, Doch ohne Dornen gibt es feine Rofe!

Berennian.

Bie? Rann das geift'ge Gotterfind betrugen?

Langin.

Bon Menfchen wird bas Gottliche befleckt.

herennian.

Ift's nicht erhaben über Erdenmacht?

Longin.

Sier unten tragt's bes Lebens fchwere Feffeln.

#### Berennian.

Dort aber, dort?

Longin.

Dort geht der Tag ihm auf In seinem ungetrübten Sonnenglanze.
Dort ift die Lieb' ein Mittelpunkt, in dem Sich aller Gotter herrliches vereint Und, wie es Plato ahnte, wie es mir So fest im Bufen steht, der Gotter Gott!

## Serennian.

Auch meine Liebe ist dort angebaut!
Sie schieft die Thranen um den theuern Vater,
Der den Unserblichen jest zugehört,
Alls ihren treuen Boten ost hinauf.
Sie ruft der Sonne ihre Klage zu,
Auf daß ihr machtig Licht sie weiter trage;
Sie flüstert ihre Sehnsucht in die Sterne,

Daß fie ihr Troft in milden Stralen fenden.
(Entfernter Stegesmarich).

Sa! welche Tone?

Longin.

Das find Giegestlange!

Serennian.

Die Mutter fehrt gurud.

Longin.

Der Feind entfloh!

Berennian.

Das Baterland ift frei!

Longin

Das Recht bewahrt.

### Serennian' (begeiftert).

Ja! es entrang fich aus himmelsgefilben Freundlich die Gottin bes Gieges berab; Bo in dem Dunfel umgruneter Saine Daphne, die Flucht'ge, jum Lorbeer einst ward, Sant fie hernieder und brach von dem Strauche Jugendlich-fraftig entspriegendes Laub. Dann flog fie weiter zu blutigen Conen, Sah dort die Freundin vom Kampfe umftrickt. Lächelt ihr liebreich und ftreute den Lorbeer Bin auf bas Saupt, bas fie immer befrangt. Und vor dem Glanze aus gottlicher Babe Und vor dem Blicke der machtigen Frau, Santen die Feinde wie Salme gum Grunde, Belde bas Meffer bes Schnitters erfaßt. Liebliche Gottin, b manble ben Lorbeer Run in die friedliche Palme auch um! Liebliche Gottin, vermale bem Siege Run auch ber Eintracht rein ftralendes Glud! (Der Marich ift naber gefommen. Siegsgefchrei).

Sie naht! Sie naht! Longin, auf, ihr entgegen! Die Mutter winkt! Sie sehnt fich zu dem Rind! Nach blut'gem Kampfesspiel soll ihr das Herz Den reichen Schat der zarten Liebe bieten.

# 3 meite Scene.

Marfch. Palmirenische Krieger. Gefangene Romer. Zenobia auf bem Siegeswagen mit herennian. Maon. Krieger. Bolf. Longin. Aus ordnet fich zu den Sciten und im hintergrunde.

Rrieger und Bolf.

Triumph! Benobia, ber Giegrin, Beil!

Longin.

Der Retterin des Baterlandes Beil!

Mile.

Speil!

Måon.

Ihr gebührt Triumph!

2111 e.

Triumph! Triumph!

Benobia.

Richt mir, den Gottern weihet Euern Dant!
(Sie fleigt nebft herennian von dem Siegeswagen).
Der Gotter Auge lenkt der Schlachten Loos,
Wo sie das Unrecht sehn, da senden sie
In ihren Blicken macht'ge Blibe hin
Und schleudern in den Tod den Uebermath'gen.

(Bu ben Gefangenen).

Ihr habt's erprobt! Was trieb Euch tollfuhn her, Die Rache biefes Landes aufzuregen? hat ticht ber Gotter Sand Euch reiche Gaben

In Euren eignen Granzen ausgestreut? Und wird nicht dadurch, daß Ihr sie verschmaht, Der Zorn der himmlischen von Euch gereizt? Feig hatte Euer Feldherr Euch verlassen, So daß ihn kaum mein Blick von Fern gewahrt; Ihr, seig wie er, Ihr wußtet nicht zu sterben, Der Knechtschaft Schmach durch Tod nicht zu entgehn!

(Bu einigen ihrer Krieger). Führt fie hinmeg! Bertheilt'fie unter's Bolf; Sie mogen Stlaven fenn, wie fie gewollt.

(Die Gefaugenen werden abgeführt).

# Herennian.

Willfommen, e Mutter, am Bufen bes Gohnes! Willfommen, a Gjegein, dem freudigen Bott! ::
Dir lachen die Herzen, Dich preifet der Jubel, Der über die Lippen von Taufenden wallt.
Wohl schwankte mein Geift zwischen Kurchten und

Da er in dem Sturme des Rampfs Dich gewußt, Bohl drang in das Auge die Perle des Herzens, So daß es nur trube zum himmel geblickt; Denn hatte aus seinen tief nachtigen Rluften Der Typhon mit todtender Hand Dich erfaßt, Gerissen Dich seine Gewalt aus dem Leben, Dein freundliches Bild meiner Liebe entwandt: D dann war die Blume des Daseyns gefallen, Die jest in der Liebe zu Dir nur noch blüht. Uch! Ward doch der Bater schon von mir gerufen, Und steht doch noch offen die Wunde des Herzens —

Benobia (betroffen).

Benug, mein Gobn!

Berennian (fortfahrenb).

Ich bant' Ench, ihr hoben unfterblichen Gotter! Befranzet mit ewiger Jugend die Mutter, Berwebt in den Kranz, was ihr Gluckliches fendet Aus himmelsgefilden ins Leben herab. Beglude in der Mutter den flehenden Sohn Und Du, fuße Mutter, laß' mir Deine Liebe! (Er umfängt fie).

#### Benobia.

Wenn sich die Sonne von dem himmel loke, Wenn seine Sterne bleichend niedersanken Und Nacht die Damm'rung und den Tag verscheuchte, Dann pflanzte ich die Liebe, die zu Dir In meinem herzen wohnt, hinauf zum himmel Und heller als die Sonne gab' sie Dir Den ungetrübten holden Frühlingstag, Und milder als die Sterne gab' sie Dir Die sanste Nacht, des herzens stille Freundin. Ich weiß es nicht, warum ein innrer Rus Mich sters zu zwei entsernten Polen treibt: Und alles Streben nur nach ihnen lenst! Dich muß ich lieben mit der süßen Gluth,

Den Glang des Ruhmes mit der heißen Plamme, (Im Innerften ergriffen).

Aus der sich oft die That der Unterwelt,
Die schwarze Nacht der Zukunft sich erzeugt
So gleichet diese Brust nun dem Bulkan,
Auf dessen einer Seite mild die Rebe,
Das Gold der Frücht' empor in Fülle strebt,
Indem sich auf der andern eine Dede
Im todten Graus dem scheuen Blicke zeigt,
Wo die Berwüstung ihren Scepter schwingt.
Wenn einst die Gluth sich selbst zu todt gebrannt,
Wenn die Bernichtungskraft im Innern starb,
Dann wird zu allen Geiten süsse Liebe
Empor ins Leben himmelskrüchte treiben.

M å on (nähert fich ber Königin).

Es ift fcon Aurelian, ber Romer Raifer, Mit einem heer im Angug. Ginftimmig Bird dies von ben Gefangnen ausgefagt. Was foll gefchein? Willft Du, daß wir entgegen Mit aller Kriegesmacht, die wir in Eil Bersammeln können, seinen Schaaren ziehn, Dem Glück vertrauend, das uns lächelt? Ober Scheint Dir es besser, hier ihn zu erwarten, Wo hinter ftarken Mauern unsre Wehr Dem Feinde doppekt kann gefährlich werden, Bis die entfernten Heere zu uns stoken? Sprich, Königin! Es wird dein weiser Rath Um Sichersten zum Heil des Landes führen.

## Benobia.

Bor Allem anderen gebietet uns
Der Pflichten heiligste, den Ueberresten
Des Odenath zu weihn die letzte Ehre.
Sein Schatten möchte zurnen, möchte uns
Der Götter mächt'ge Huld in Groll verkehren,
Wenn wir der Hulle nicht den Frieden gaben!
Drum ruhe seder raube Ton der Massen,
Die Stadt sen nur ein, weites Trauerseld.
Last dustre Opfer auf zum himmel rauchen,

Dem Todten zu gewinnen feine Bunft. Ich felbst erbaue ihm an dieser Statte Das lette Prunkgeruft, den ftillen Thron, Bo Ronigefdmud und Herrschermacht ben Abschieb Bom fturmbewegten Leben friedlich feiern. Indessen eilen Boten fort und rufen Die treuen Bundegenoffen uns berbei. Die Medier drudt fcon langft ber Romer Jod, Die Perfer harren nur des Augenblicks, Den alten Rampf furchtbarer ju erneuen; Was noch von unfern Schaaren in entfernten Provingen fteht , ruckt ber in gleicher Eit: Dann, Murelian, bann foll Dein ftolg Beluft Bor der gerechten Sache niederfallen, Dann gittre, Rom! Dann fommt Benobia. D, wie mich der Bedante hoch erfüllt, Den Buf gut fegen auf den ftolgen Raden ! Des nie gebeugten Roms!

#### Berennian.

D, meine Mutter,

Laß Dir genügen unser schönes Land Und meine Liebe! Goll ich ewig denn Nur zittern um Dein Leben, wenn Du fühn Dich in den wilden Sturm der Schlachten wirfft?

#### Benobia.

Auf keinem Haupte ift die Krone kest,
Kein Eigenthum des Einzelnen ist sicher,
So lange Rom noch steht. Drum falle Rom!
Beig Dich dem Bolke, Du mein theurer Sohn;
Hinaus! Laß seinen Jubel Dich begrüßen.
Du bist sein Herrscher einst, darum sen jest
Schon seine Lust. Longin begleitet Dich.

(Bu ben'Aviegern).

In Euch hab' ich bie tapfern Kampfgenoffen, Bon mir erprobt in mancher hoeten Schlacht, Die treuen Freunde wieder gern erkannt, Legt jeht die Waffen hin. Bereitet Euch Bur Trauer. Fur den ehrenvollen Lohn Burgt Euch Benobia.

Rrieger.

Der Ron'gin Beil!

Undere.

Triumph!

(Mile ab aufer Benobia und Dan).

## · Dritte Scene.

Benobia. Maon im hintergrunde, ohne von ihr gefehn ju werden.

Benobia,

Triumph! Allein um welchen Preis? Erft mußt ich üben jenes theure Gut Des Herzens, die Gewohnheit alten Liebe, Lief eingewurzelt durch verjährten Bund, Den Gieg erringen und fie hart verftofen, Um auf ber Bahn bes Morbes weiter bann Bu dem Triumphe fubn emporzusteigen! Mord! - Sa! wie dieses Wort, der Lipp' entbebt, Die Geel' im ungeheuern Krampf erfaßt! -3ch follte gittern vor dem flucht'gen Laut Des Wortes? Ich? Ich, die auf dem Gefild' Des Rampfes unempfindlich an dem Jammer Der Sterbenben vorüberging und falt Das Schwerdt gestoßen in des Feindes Bruft, 36 - gittern? - Ud! Das ift ein Undres. Dort Im Rampfe ftellt ber Menich bem Menichen fich Benüber und ergibt fich brein, ben Tob Bu finden, wie er auch zu geben ibn Bereitet ift. - Der Morder aber ichleicht Muf unbewachtem Pfad bem Opfer nach Und ftoft is biritraufs nieber in ben Abgeund. Der Morder hoet wohl nicht die Rlagetone. Bon Außen dann; allein dafür tacht fich Die That und laft aus feinem eignen Innern

Den Dislaut fchneibend in bas Leben treten. -Bie? Nannte nicht der Gotter Schweigen, als Ich zweifelnd fie gefragt, das Werk gerecht? Sie ließen es gefchebn , ob auch mein Bille Nicht mehr fo bofem Biele nachgeftrebt. Weh mir! Weh mir! hatt' ich fie mieverftanden! Die Uhnung rauschte mir im Sturm ber Schlacht Entgegen, als in jedem Sammerlaute Des Denathes Stimme mir erflang, Uls ich in ben vergerrten Ungefichtern Der Tobten feine Buge nur erfannt! D, Zaufchung, die aus tiefftem Geelengrunde So ftill und fo bedeutend ju une fpricht! Da ftebt bas Bilb, feft und unwandelbar, Da brullt der Ton, der nie wird überschallt! Ihr em'gen Gotter, reift bas Bild heraus; Das, ob ich's auch verjage, ftete fehrt wieder! Befreit mich von dem wilben Schreckenslaut, Betaubt mein Berg, bag es ihm nimmer laufcht! D, fend mir gnadig, ihr Unsterblichen!

5

Tief in der Bruft muß ich vor jedem Undern Bewahren, mas so gern hervor sich brangte. Jeht zeige Dich, mein Muth! Das Schicksal ruft Dich in die Schranken; hier wirst Du geprüft, Dier zeige Dich in Deiner ganzen Macht, Wie sie der Kampf mit Menschen nie verlangt; hier zeige Dich, hier sey der Sieger, hier: Des herzens Auh als Preis Dir zu erringen!

Dan (welcher fich genähert hat),

Benobia!

Benobia.

2Ber fpricht?

(bei Ceite).

Sa! mein Genoffe, Er, ber die Schlange in den Busen warf, Die fich im Morde ihres Gifts entledigt Und nun den Stachel nach mir selber kehrt. Máon.

Ift es vergonnt -

Benobia.

Sprich, mas ift Dein Begehren ?

Måon.

Du stehft nun auf dem Gipfel Deiner Bunfche! Das Diadem bekränzt Dein Saupt; die Sonne Der Herrschermacht wirft ihre weiten Stralen In Deines Lebens ruhmdurchflochtne Bahn; Besiegt sind Deine Feinde; niemand wagt, Den Glanz, der Dich umleuchtet, noch zu trüben. Der Eine, der den reichen Bluthenbaum Des Ruhms zu fällen dachte, ist nicht mehr.

Benobia (fich abwenbenb).

Richt mahne mich baran.

#### Måon.

Du Konigin,

Haft nun erreicht, was auf der Erde Schönes, Was herrliches im bunten Reich des Lebens Gefunden wird! Wie fern von Dir, wie dunkel Steht aber Maon, Dein bewährter Freund! Kaum darf er lichtscheu aus entlegnem Winkel Den Blief zu Deinem Sonnenglanze heben, Darf kaum mit leisem Wort den Freundebrath Zu Deinem Wohlergehn der bloden Lippe Entschlüpfen lassen! (Er hate inne).

Benobia.

Beiter fprich!

(Für fic).

2Bohin

Bichrt bas?

Máon.

D schautest Du in meine Bruft

Und lafest, wie in em'ger Flammenschrift Die Schwüre der Unhänglichkeit und Treue Dort fest gegründet stehn, Du würdest gern. In Milde aus dem Staube mich erheben, Daß ich dann kuhn durch selbstständige That Das mächtige Gefühl des tiefsten Innern Der Welt in seiner ganzen Kraft entsalte; Daß ich dann zeige, wie mein ganzes Seyn Nur Dir, o Königin, gewidmet ist.

#### Benobia.

Roch faß' ich nicht, was Deine Rede deutet! Du ftandest fern von mir, fagst Du? Und bist Durch ein Berbrechen doch so fest an mich Gefettet, daß mich diese Kette drückt? Du warft im Dunkel! Bist Du nicht nach mir Der Mächtigste in biesem weiten Reiche?

#### Måon.

Rach Dir! Das ift es grad. Allein wo Du

Die hohe ungetrübte Sonne straist,
Da muß ein jedes Licht, das nach Dir sieht,
Bersinken in sein unbedeutend Nichts;
Nur mit Dir, nur an Deiner Seite kann
Mäon die rechte Stelle finden, welche
Der ächtbewährten Treue wohl gebührt.
Ja! Du mußt mich zu Deiner Höh' erheben.
Hab' ich doch selbst auf diesen Glanzespunkt
Durch eine kühne Handlung Dich gestellt.
Teht fodt' ich meinen Lohn, jeht will ich erndten
Die Frucht aus meines Wagstücks schwarzer Saat.
Dein Gatte muß ich senn, soll ich dem Dunkel
Bum Licht entsteigen, wie es mir geziemt.

Benobia (jurudichaubernb).

Sa! Du, der Morber meines Gatten - Du -

Maon.

Bin ich mehr Morber, ale Du Morberin?

#### Benobia

Hinneg!

#### Maon.

Erft will ich Untwort auf die Frage. Ich hab' ein gult'ges Recht auf Deine Hand; Du felbst mit dem Befehl zum Gattenmorde Haft es mir eingeraumt; ich hab's verdient Durch den Gehorsam, den ich Dir gezeigt. Steh mir jest Rede: willst Du Dich emschließen Den Thron mit mir zu theilen? Ron'gin, sprich!

#### Benobia.

Bohl weiß ich, daß ein mitternächtig Band Und zwei umschlingt. Drum aber tangen wir Bereint nicht an das helle Licht des Tages. Da möchte uns die Hülle leicht entfallen Und man und sehn in unser Schreckgestalt. Bie kommt es auch, daß Du so heftig mich Bedrängst? Berwegener, wie wagst Du fühn

In der Art mit Zenobien zu sprechen?
Saft Du vielleicht geträumt, Du hieltest mich So fest und sicher an des Frevels Kette,
Daß ich Dir zu entgehen nicht vermag?
Du irrst! Der Leu zerreißet wild die Schranken
Und wirst den strengen Warter in den Staub.
Ha! wenn Du auch vor allem Bolke mich
Des Gattenmordes zeihst, wenn Du beschwörst,
Daß Du die Wahrheit sagst, so kann ein Wort,
Ein Wort von mir zum Lügener Dich machen
Und Dich zerreißt das Bolk in seiner Wuth.

#### Máon.

Es steht dahin, ob wohl des Bolkes Eifer So schnell und willig Deinem Wunsche diente; Db nicht zuvor der Körper Odenathe Den gult'gen Aufschluß geben mußte!

Benobia.

Sa!

#### Máon.

Dann war nicht Maon der Berbrecher, nein! Was ging ihn auch der todte König an? Du aber warst ihm Gattin, warest ihm Durch manches heil'ge Pfand, im Lauf der Jahre Empfangen und geboten, schwer verpflichtet:

#### Benobia.

Die Aerzte hatten ihn ichon aufgegeben: Das Opfer ward bem Baterland gebratift!

#### Máon.

Die Liebe zu bem Land entschuldigt mich, Mich, Königin, doch nimmer Dein Gebot.
Roch einmal sep's gesagt: Du warst ihm Gattin, Dir war es Pflicht, vor jedem rauhen Sauch Des Nords ihn zu bewahren, jeden Feind Bu scheuchen von des Kranken Schlummerstätte; Du mußtest wachen ob ber kleinen Sorgen,

Die feines Dafenns Rube truben konnten Und wenn der Mord ihm nahte, mußteft Du Das eigne Leben fur das feine opfern!

Benobia.

Wie? Du, der mich zu folcher That gereigt, Der fie vollbracht, Du wagft den Bahn der Rene Bu schärfen in der schmerzdurchbohrten Bruft?

Máon.

Auf ewig foll der duftre Laut verftummen, Den diefe That in das Gedachtniß ruft, Ergibst Du Dich dem Bunfch des Freundes!

Benobia (mit einer Bewegung des Ibicheus).

o op 116 oat Ninunée!

Måon.

Steht biefer Bille feft?

# Benebia. Unmanbelbar!

Måon.

So miffe benn, mas Dir verborgen blieb. Falfch wurdest Du von mir berichtet, da Id Dir bie Nachricht von dem naben Tode Des Obenath gebracht. Frag' nur die Mergte: Sie gaben Soffnung, fie verficherten Rur furge Rrift noch fonne biefes Uebel Beftehn und fraft'get werde Obenath Un Geift und Rorper als zuvor dann blubn; Much außerte ber Konig, eh' er noch Des Giftes Folgen fpurte im Bertrauen: Der Bund mit Rom fen noch nicht abgeschloffen, Leicht tonne fich der fichte Beind betrügen Und Schande fatt getraumter Schate ernbten. Dag er Dir das verfdmieg , war fein Berbrechen; Du aber haft es reichlich ihm vergolten Und ihn gum ewig Schweigenben gemacht.

Um Deinetwillen hab' ich nicht die That Des Mords vollbracht. Das glaube nicht. Ich selbit, Ich strebte nach dem Throne dieses Landes Und wollte Dich als seine Mitgift nehmen; Du machst grausam das Innre meiner Brust Zur oben Wiste ungestillter Sehnsucht, Drum rach' ich mich und trausse schries Gift Dir in die offne Wunde Deines Herzens.

#### Benobia.

Hört Ihr's, Ihr Götter? Hört Ihr das Geständnist Des fürchterlichken Frepels und es schmettern Nicht Eure Donner den Berbrecher nieder? Fluch Dir! Fluch Dir, daß Du mit solchen Schlingen Die unbewachte Seele mir umstrieft! Fluch Dir! Daß Du Dich solcher niedren That Noch rühmst, um steine Qualen anzuhäusen! Dir:hab' ich mich vertrauet, Dir die, Schwächen Des Innern offenbart. Wet war mir näher Alls der verwandte Sprosse aus dem Blut Der Ptolemaer? - Und fo tucfifch tonnteft Du mich, die Blinde, leiten zu dem Wogrund? Sa! nimmer follft Du Dich des Werks erfreun! Und wie bas Bift, fo Du in meine Seele Belegt, nun gräßlich ichmerzend naget fort, So fcbreit' ich weiter auf der buftren Babn ! Doch bute Dich, bag Du mir furber nicht Begegneft auf dem mordbefleckten Bange, Denn leicht wohl fonnte bas Beluft mich faffen, In Deinem Blut bes Gatten Tod zu fichnen. Bas ich gethan - die ew'gen Gotter miffen's -Ich meint' es wohl damit dem Baterlande! Du aber haft des Werfes reinem Ginn Die Farbe Deiner Seele angelegt; Run fteht es fehwarz und ewig bafilich ba, Und wirft ben truben Schein guf meinen Beift; Allein ber Rluch, ber Bluch, ber jeden Marber ... Schwer, unabwendbar trifft, bleibt Dir allein. (Sie geht ab).

### Bierte Scene

Måon (allein).

Ich lache Deines Fluch's! Ha, Uebermuth'ge! Du wagsi's zu drohen! Dieses Pfeiles Spige Weiß ich zu Deiner eignen Brust zu kehren! — Berschmäht! Berschmäht von ihr, von ihr! Dies Wort

Sen tausendsach dem Geiste widerholt,
Daß ich die Rache nähre, daß ich sie
Zur Gluth ansache, die dann umanschörlich
In scharfer Pein an ihrem Innern nagt.
Ich hatt' umsonst vorsichtig und geheim
Dem Menchelmorde willig Hand geboten?
Ich hatte nur, damit sie stolzer sich
Auf ihrem Ihrone brüste, solche That
Berübt und müßte nur von Ferne schaun,
Wie herrlich dieses Zieles Sonne leuchte?
Du irrst! Du irrst! Bei allen dunkeln Mächten

Der Unterwelt, Du irrft! Dein Uebermuth . Soll schwer gezüchtigt werden. Maon geht Auf weiterm Ummeg nur bem Biel entgegen! Ich will in ihrem Beiligften fie foltern. Des Rindes Liebe, Die bies ftolge Berg Allein vermag zu fanftem Son zu ftimmen, Rehr' ich in Abscheu. Ja! Der eigne Gohn Soll fie verfluchen , foll der Rache dienen. Der Knabe felbst, ein schwächlich schwankend Robr, Muß untergehn bei biefem wilben Sturme. Sab' ich ben Grund zu folchem Bau gelegt, Daß er fid luftig in die Boh' erhebt Und ihres Gludes Grabmal wird auf ewig, Dann geh' ich febetell bem Murelian entgegen, Entderfe ihm, auf welche leichte Weife Palmira gu reobern feb. Dir birfte Sein Dank werdahren; was mir undantbar Bertobia virfugt ! Des Reiches Roone. Dann gittre, Stobe! - Sa, herennian! (Er geht jur Seite).

## Fünfte Scene.

Der Borige. Berennian.

Serennian (vortretenb).

Wie doch so schwer aus dem Menschengewühle Sich auf die Seele sein Drängen mir legt!
Schüchtern zerrinnen die Worte der Liebe,
Die in Gesühlen den Busen durchströmt.
Bin ich: allein — o! dann hebt sich die Wonne
Lief auß dem innersten Leben herauf,
Schlägt an die Saiten des zitternden Herzens,
Daß sie erbeten im freundlichen Klang!
Rinnet, ihr Klänge, in Wellen zusammen,
Bildet der Lieder heltrausschen Strom,
Irdische Wahrheit sen göttliche Dichtungu:
Broische Wahrheit sen göttliche Dichtungu:
Bas ist das Leben? Strömender Zeitlauss.
Der zu dem Meere des Todes sich brängt.

Bas ift der Lod? Uch! Die Stralen des Abends Locken so lieblich ins himmlische Blau. himmlisches Blau! Bist Du Abglanz des Todes, Deutest Du glanzend fein friedliches Reich, D, dann erhebe in scheidenden Stralen Milbe den Geist deines Junglings hinauf!

Måon (tritt vor).

So bald fcon meidest Du des Bolkes Jubel.

herennian.

Nicht laute Freude fann mir Freude geben: Im Stillen pfluck' ich mir die fuße Bluthe.

Máon.

Wem ift es unbekannt, daß herennian Bon Gottern fruh so hoch begunstigt wurde! Ihm liegt im herzen all das herrliche, Was die Natur, was und das Leben birgt, Was wir, wir andern, schwer und langsam nur Durch geistig Sinnen spåt erkennen burfen, Ein klarer Spiegel ba. O, nimmer möge Ein bofer Geist, der leicht ins Leben tritt, Der, nicht von Dir gewahrt, vielleicht schon da, Den hellen Schein des Spiegels Dir verdunkeln!

#### herennian.

Dein Wunsch ist gut, allein wer weiß, ob auch Das, was Dir bos erscheint, mit also dunkt! Es ziehen Schwäne durch den klaren See Und Ringe bilden sich auf ihrer Bahnt; Der Schwan eilt weiter und ihn kummert nicht, Daß seiner Ringe Schmuck so bald verschwindet; Ihm g'nügt die eigne Reinheit und er geht In ihrem Glanz der Heimath stets entgegen.

So, scheint's mir, soll der Mensch auch leichten Kummer

Dem Schlimmen weihn und in des Herzens Reinheit Still durch den Sturm bes wieden Lebens ziehn.

#### Mann.

Doch wenn der Sturm das Schiff an Felfen wirft?

#### Berennian.

D drange mich nicht mit so graufen Bilbern; Du mahnst mich an des Batere schnellen Tod! Ja! jener Augenblick, der mich von ihm Getrennt, schien mir ein solcher heft'ger Sturm.

#### Máon.

Bald aber — mit Erstaunen muß ich's ahnen — Ward dieser Sturm von Dir besänftigt. Warlich Mit so viel zartem Sinn vereinigst Du Auch Geistedstärke, die des Herzens Regung, Ob sie gleich übermächtig von dem Schicksal Hervorgerusen wird, zur Ruhe weist.

#### Serennian.

Richt ift es das! O nein! Bobl bebet fort Das Berg, ergriffen vom gewalt'gen Sturm!

Doch meiner hohen Mutter fuße Liebe, Ja! fie vermag der wildbewegten Seele Den Frieden rudzugeben; fie allein Kann das erfeten, was mir unerfehlich Geschienen.

Máon.

Billig ift's, daß fie erfest! Du liebft fic also fehr, die hohe Mutter?

Herengian.

Richt liebevoller drangen Tone fich Einander zur Bermalung fußen Wohllauts Entgegen, als mein herz fich zu dem ihren.

Måon.

So will ich Dir benn ein Geheimniß sagen, Das Deine Liebe furchtbar steigern soll!

Serennian.

Bie?

Måen.

Deine hohe Mutter, die den Bater So liebevoll Dir ficon erfest - (bate inne),

herennian.

Run? weiter!

Maon.

Sie war die Morderin des Odenath.

Serennian (fdreiens).

Maon!

Måon.

Du staunst! Du glaubst es nicht? O frage Rur Deine Mutter selbst! Sag' ihr, Maon Hab' Dir's entdeckt! Sie laugnet's nicht, die Hohe! Ja, Knabe! Bei dem Typhon! Noch ein Mal: Benobia war die Mardrin Deines Baters!

## Sechste Scene.

#### Serennian.

Salt, Schrecklicher! — Rein, nein! Es fann nicht feyn!

Und dennoch — In der eignen Brust erhebt Sich ploglich gegen sie die Anklagstimme.
Die Mutter — Odenaths Bund mit den Römern — Sein schneller Tod — O weiche von mir, Argwohn, Bergifte nicht den Quell des reinsten Glücks! — Ich will die Mutter unumwunden fragen Und ihrer Antwort soll der Zweifel fliehn! Es kann nicht seyn! Doch war es, war es wirklich, Dann sind die Blüthen alle hingefallen,
Die noch das Dasenn herrlich ausgeschmückt,
Dann reißt des Herzens reingestimmte Saite
Und jeder süsse Ton des Lebens stirbt.

Der Borbang fällt.

## Vierter Aft.

## Erfte Scene.

Im hintergrunde der Ratafalt bes Obenath, fcwarz und feuergelb behangen. Dben ein Bild der Sonne; an beiben Seiten brennen Jackeln.

#### Benobia.

Beigt schon so bald der Götter Rache sich,
Daß ich den hohen Willen misverstanden?
Noch ist die Leiche nicht der Gruft gegeben
Und feindlich kampft bereits der Geist, der sie
Bewohnet mit dem meinigen und will
Den alten Muth, den festen Sinn zerstören.
Ich duld' es nicht! Sie sollen stark mich finden,
Stark bei dem Streit der innern Geistesmächte,
Stark in dem Rampfe, der von Außen sturmt!
Da! mächtig stackert neu die Flamme auf,
Stromt in die Geele und ermuthigt sie,

Den Göttern selbst, den Ewigen, ju troßen. Du, wilde Gluth, Du leuchtest stark und klar! Da muß sich auch die dunkle Nacht erhellen, Die überlästig sich ins Leben drängt; Da muß der Geist sich zu dem Höchsten schwingen, Bu der Unsterdlichkeit des ew'gen Ruhms! — Ha! Aurelian: Du schlingst die starken Arme Der Heeresmacht um diese Palmenstadt, Doch juble nicht zu früh! Treu blieb der Muth. Noch meinem Geist und diesem Muthe blieb Auch stets der Preis des Kampse, der Sieg, getreu.

## 3 weite Scene.

Die Borige. Ein Unführer ber Leibs mache, eine Pergamentrolle tragent.

Unführer.

Ein Romerbote war am außern Thor Und wollte Einlaß, doch da Du geboten Ihn ju verweigern, ward er rückgefandt.

#### Benobia.

Ganz Recht! Ich kenne diese Friedensboten! Die Palme muß den Eintritt ihnen schaffen, Doch ist der Friede nicht ihr wahres Ziel. Sie spähen list'zen Blieks des Ortes Schwächen Und suchen mit dem Spiel des falschen Worts, Die Feigen in Verräther umzuwandeln. Habt Ihr gefragt, was jener Bote wollte?

Unführer.

Dies Blatt ließ er gurud. Es fen ein Schreiben Des Kaifers Aurelian fur Dich bestimmt.
(Er übergibt ber Königin bas Pergament).

e avergior ore hourgai one gregan

Benobia.

Bie fteht bas Beer bes Beinds?

Unführer.

Im weiten Rreise

Umgibt es ringe die Stadt.

Benobia.

Und feine Wyahl?

Unführer.

Un fünfzigtaufend Rrieger mogen's fein!

Benobia.

Wir können nicht zur Schlacht im ferien Felbe;
Der großen Uebermacht entgegenziehn,
Bis uns Entsatz durch außre Hulfe wird;
So lange mag der Römer sich die Stimm.
An unfrer Mauern festem Wall zerfloßen!
Sahft Du den Maon?

Unführer.

Schon feit Stunden wird Bergebens er gesucht.

Benobia.

- Das ift boch feltfam !

(Gie blidt in bas Vergament).

Ha! Welcher Stolz! Bin ich denn überwunden?
Bin ich nicht Siegrin? Raucht doch noch das Feld
Bom Blut der Römer, die im Kampfe fielen;
Sind doch die Graseshalme noch gebeugt,
Die ihre Rosse fliehend niedertraten!
Noch immer dunken sie sich Herrn der Erde
Und meinen mit dem Hauche ihres Odems,
Mit flücht'gem Zug der frechen Hand die Welt,
Vom Ausgang die zum Niedergang zu leiten!
Die Thörichten! Schnell rauscht die Zeit dahin.
Und spühlt ihr Reich, so wie die Fluth den Sand
Bom lockern Ufer, zur Bernichtung fort.

# Dritte Ocene. -

Die Borigen. Longin.

Benobia.

Du fommit jum rechten Augenblicke! -

Du:

Eil in die Stadt; verkundige bem Bolk,
Die Zeit der Trauer sey jest ausgesest,
Es solle, wer die Waffen führen kann,
Die Mauern schügen helsen und von dort
Tod und Berderben auf die Feinde schleudern!
Beachte wohl, daß jede schwache Stelle
Nur mit bewährten Kriegern wird befest,
Ich selbst erscheine dort in kurzer Frist.

(Unfübrer ab).

## Vierte Scene.

Benobia. Longin.

Benobia (indem fie dem Long in das Pergament jum Lefen gibt).

Da ließ, mit welcher Frechheit Aurelian
Den Königinnen will Gesetze schreiben.
Ergeben soll ich mich! Den Schmuck der Krone
Dem Kaiser, meinem Herren, überliefern,
Da ich mich ihrer durch Berrätherei
Am Heere des Gesandten Decius
Unwerth gemacht! Das Leben wolle man
Mir schenken und noch überdem gestatten,
Daß ich ein Städtchen mir im Kömerreiche
Zu sernerm stillen Leben außerwähle.
Es ward noch nie auf gleiche Art die Ehre
Tief in den Staub getreten, wie es jest
Bom Aurelian geschehn! Drum will ich nicht

Mit Untwort seiner Schrift die Sand besteden. Doch einen Abgesandten will ich schicken, Der tief in des Tirannen ftolze Geele Den Born geschmähter Königswurde schleubert.

## Longin.

Laß mich, o Kön'gin, dieser Bote sein!
Wohl ziemt's dem Freund der Weisheit, jenes Licht, Das er im Anschaun unbesteckter Tugend,
In der Erkenntniß einer bessert Welt
Dem Geist gezündet, dort auch zu verbreiten,
Wo in der Nacht der wilden Tirannei
Rein Wiederschein des Götterglanzes leuchtet,
Aus dem die Liebe zu der Menschheit quillt.
Nicht mit den Wassen kount' ich für Dich streiten:
Der Geist des Friedens in der Brust verbeut's;
Allein, was sich aus siller Derzenstiese,
Wo die Gesühle leicht erweckbar schlummern,
In Chrsucht ob der Größe Deines Geistes,

Das foll im Blig der Rebe für Dich ftreiten, Das foll bem Aurelian ein Burge fenn Bon Deinem hohen Werthe, Königin!

Benobia.

Du fürchteft nicht, mein Freund, -

Longin.

Ich fürchte nichts!

Der Tod ist unter Allem, was die Menschen Bon Qualen je ersonnen, stets das Aergste. Wer nun das Leben bis zum tiefften Grunde In seinem eignen Wesen hat erkannt, Wer fühlt, daß es der irdiche Kerker' ist, Der von der Freiheit, von der göttlichen, Die Seele trennt, der achtet nicht die Guter, Die ihm die arme Erde bieten kann, Für hoch genug, nur eine kleine Thrane Zu weinen, wenn ihm dieser Reiz verschwindet,

Wenn ihm ein furger Schmerz bas Reich der Freiheit, Das er nur ewig bier geahnt, eroffnet.

Benobia.

Du willft? Run denn, es fen! Ich fuhl' es tief, 11m wie unendlich bober jener Beift . Der Beisheit, ber Dich führt, ju achten ift, Ule diefer Durft nach Ruhm, ber Chrgeiz, ber Mich an den Erdenglang der Krone feffelt. Allein gibt's nicht am Simmel felber Sterne, Die eine Spanne Beit burch mit ben Stralen, Die fie versenden , jeglich andres Licht Buruck in unbemerktes Duntel brangen Und ploglich dann ins tobte Nichts verfinken? .... Trag' ich ben Simmel nicht wie Du im Bufen, Go dent' ich feinen Sternen boch ju gleichen Und meiner Beit ein Meteor zu feuchten, Much reicht der hohe Glang des Ruhmes weiter, Als jener Schein bes armlichen Gestirus Denn, wenn icon langft der Korper Uiche mard, Wenn auf der Oberflache unfeer Erde Ein andres Bolf und andre Sitten bluhn, Geschlechter auf Geschlechter schon gefolgt Und der Verstand wohl ein Sahrtausend zählt, Dann leuchtet aus der langstentschlafnen Borzeit Der Stral des Ruhms noch immer in das Leben Und wurket fort und fort auf kuhne Geister.

# Longin.

Bohl leuchtet er und wurfet fort und fort, Wenn feine Uebelthat den Glanz verdunkelt!

## Benobia.

Aus ihr die schöne Bluthe, holde Frucht Erhebe, und schon nagte in dem Korn Ein gifterfüllter Wurm. Berdamme nicht, Was ahnungsvoll Dein weiser Geist erkennt! Hat Ruhmesbrang und heiße Kindesliebe, Hat eines Frevlers schmälicher Verrath Mich abgeführt auf die entlegne Bahn, So wird vielleicht die Huld der Götter mir Der Ruh verlaß'ne Stelle wieder zeigen, Und sen's auch dort in ihrem stillen Reiche! Bleib Du mir treu! Sep nicht von jenem Troß, Der nur die That und nicht die Absicht wägt!

### Longin.

Ich gehe, Dir die Treue zu bewähren. Du weißt es, welcher blutige Tirain Uns gegenüber sieht! Ich fliecht ihn nicht! Bielleicht daß ihn mein unerschrocken Wort, Daß die Bewindrung ihn vor Deiner Größe Buruck noch vor dem Waffenkampfe scheucht; Bielleicht, daß ich ein gnugend Opfer falle, Die Gottheit mit Palmira zu verfohnen!

### Benobia.

Nicht fürchte bas! Ich habe ben Gefandten Im Decius geehrt. Auch Aurelian Bird Deiner Birde hohen Schut erfennen. Doch fag' ihm, daß nur Tapferfeit allein Im Rriege gultig Rede fubren fonne; Es habe einft Cleovatra den Tod Ule Ronigin der Anechtschaft vorgezogen, Und wenn das Schickfal mich fo hart bedrange, Co wurd' ich ihrem hoben Beispiel folgen; Allein ber Perfer Beiftand fen und nah, Der Saragen bewaffne fich fur uns, Es zogen die Armenier ichon beran: Drum fen mir feine Mobermacht nicht furchtbar. Will er uns furgen Waffenftillftand gonnen Des Odenathes Reiche ju beftatten, Go ift es gut mo nicht fo breffe ihn

Der Jorn des ruhelosen Schatten! Ha!
Er ist gestohn vor einer Rauberschaar,
Die ihn in Siriens Gesilden tras!
Wie will ich seinen Hochmush niedertreten,
Der ihn verleitet mir, als war er herr.
Meines Geschicks, so hetbe Schmach zu bieten!
Leb' wohl, mein weiser Freund, wir sehn uns wieder!
(3enobia ab).

# Fünfte Scene.

Longin (allein).

Wir sahn und wieder? Nein, o nein! So ruft Tief aus dem Innern meines Genius Stimme, Der das Gebot der hohen Gotter bringt! Nicht wieder kehrt, wen zu des Tigers Hole Der Schritt geführt! — Die Menschen nennen's

Was meiner harrt und alle Bitterfeit, Bon furchtsamen Gemathern je erdacht, Wird angstlich in den flucht'gen Laut gelegt. Ich gruße froh den Boten ew'ger Freiheit, Der mich hinüber führt, hin in das Land, Wo Socrates und Plato mich erwarten. Was Ihr gelehrt, Ihr Göttlichen, ich hab's Mit scharfem Blick erforscht und habe dann Das acht Erkannte in den Grund der Seele Gelegt, daß es der Geist in's Leben sühre; Ieht soll's die letzte Handlung Euch bewähren! Ihr blick herab! — Ihr ruset mich hinauf! Der Schüler wird bald Euer Bruder werden!

(Er bleibt in einer vergudten Stellung febn).

# Sechste Scene.

Der Borige. Berennian.

Serennian (fanft und trifbe).

Du fprichft wohl mit den Gottern?

Longin.

Ja! Mein Geut

War oben, wo die reinen Geister wohnen!
Dort ist es licht! Wer dort gelandet ist
Hat alle Dunkel, wie ein lästig Kleid,
Hinabgeworsen auf die trübe Erde;
Da drückt kein Schmerz mehr diese schwachen Glieder,
Daß sie, ein überladendes Gewicht,
Der Seele nicht die Lust der Freiheit gönnen;
Da mussen nicht Gefühle mehr in Worte
Sich hüllen, die doch nimmer acht den Abglanz
Der Deutung wieder geben können. Nein!

Hell stralt, was wir empfinden, gleich ber Sonne, Und Geister einen fich im geist'gen Sepn! Mein Sohn, wir trennen uns. Wer kann es wissen, Ob wir uns wiedersehn —

herennian.

Du, mich verlaffen?

Longin.

Ich muß! Es sendet mich die Königin Auf meinen Wunsch hinüber in das Lager Des Aurelian. Dort will ich dem Tirannen Ein Schreckensbild des eignen Innern zeigen! Ia! Meine Stimme soll vom Orient Bis zu dem Occident erklingen, soll Nationen aus dem trägen Schlummer werken, In den sie unter'm Sclovenjoch gefallen, Und sie aufrusen, muthig nach der Freiheit, Der engen irdischen, zu ringen. Heil! Heil mir! Wenn ich das kühn gesprochne Wort Mit meinem Tod befiegeln fann, daß es Dann herrlicher in Thaten vorwarts raufcht!

### Serennian.

Auch Du mir sterben? Nein, o nein, mein Freund! Was wird die Blume, die im Thale einsam, Fern von der bunten Flur der andern steht, Wenn ihr die Sonne, die sie mild genährt, Auf ewig hinter Wolken sich verbirgt?
Vernichtung trifft sie nicht mit einem Male; Das wäre süß! Die arme Blume welft
In stiller Sehnsucht hin und stirbt so langsam, Daß sie den Augenblick kaum noch bemerkt, Der sie aus dem gequälten Seyn erlöst:
O, nein, mein Freund! Nicht wende Dich von mit, Schon hat der Tod des Vaters dieses Herz Bur Oede mir gemacht; wer weiß, wie nah Mir noch die Mutter steht? — O, nimm mit nicht Den lesten grünen Zweig verarmter Hossmung!

Longin.

Dir bleibt ein füßer Troft! Greif in die Saiten Und ruf den Ton hervor, daß er dem Geifte Den Liebesgruß geschied'ner Freunde bringt.

herennian.

Uch! Meiner Leier Saiten find gesprungen Bei'm Scheeckenslaut, der in das Leben drang!

Longin.

Der Genius wohnt in Dir! Er ift unfterblich.

Herennian.

Rann er nicht gurnend meg das Untlit wenden?

Longin.

Bur Liebe fehrt der Born des Gottlichen!

Serennian.

D, mog' er mich mit diefer Rraft befeelen,

Wenn die Entschleierung des Augenblicks Das Gräfliche bewährt!

Longin.

Wir mussen schein! Leb' wohl mein Sohn! D könnten Dir die Götter Die schwere Prüfung sparen, die ich ahne! Laß, wie auch surchtbar eines Todten Hand Die Liebe zu der Mutter aus dem Herzen Dir reißen wollte, nimmer dieses Gut, Den höchsten Edelstein der jungen Zeit, Der weit hinüberglänzt in's spätste Alter, Dir rauben! Lebe wohl!

Serennian.

Ich habe Dich

Berstanden! Lebe wohl!

(Longin ab).

# Siebente Scene.

Berennian (allein).

Co mar es bann!

So war 18 wirklich!! Roch will ich's nicht glauben. Sie felbst foll mir des Zweifels dunnen Stab, Auf den sich noch die schwache Hoffnung stütt, Zerbrechen! Ja sie selber foll dies Herz, Das Herz des Sohnes der Berzweislung offnen.

# Achte Scene.

Der Borige. Benobia.

Serennian (für fic).

. Sa! meine Mutter! Gotter, gebt mir Rraft!

Benobia.

Lag mich an Deiner Bruft, mein theures Rind,

Den süßen Trost ber zarten Liebe schöpfen.
Ich weiß nicht, welche schauervolle Ahnung
Wie ein Gespenst des Abgrunds mich verfolgt!
Das nistet sich so tief ins Herz hinein,
Das zieht in trüber Wehmuth durch den Geist,
Das flammert sich an jeden Hochgehanster zu gerichtigSo lästig an und reißet ihn gewichtigZu der erloschnen Gluth in's leere Nichts —
D, gibt's denn keine Macht die mich beschütt!
Bei Dir, bei Dir will ich mich wieder finden,
Beim holden Lichte Deiner Liebe will ich
Die Dunkelheit des Innern mir erhellen.
Komm an mein Herz! — Wie, Du bleibst kalt,

Dich von mir ab? — Bas ift geschehen, sprich!

Serennian.

Ift es die Stimme eines Todten, die Unklagend fich in Bemer Bruft erhebt?

Benobia (heftig und indem fie ihr Antlip verhült). 2Beh mir!

#### herennian.

Du bebst zusammen? Ist es wahr? Nein, nein! Ich glaube nicht den außern Zeichen, Ist doch der himmel selber hell, wenn auch Sein großes Auge uns die Wolfen bergen! Drum sag' es mir mit Worten, die der Seele Aufrichtige Vertreter sollen senn, Sag' mir's — Doch nein! Noch nicht! Noch hab' ich ja

In Dir die reine fleckenlose Mutter!
Ein Augenblick vielleicht und gräßlich hebt
Sich eine Scheidewand wohl zwischen und,
Und ich verliere Dich —
(Er foricht die letten Worte langsam u. faut in Nachdenken).

Benobia.

Was finnest Du? ...

#### Berennian.

Ich finne, ob's nicht besser ware, stets
Des grausen Zweisels Eisenlast zu tragen,
Alls schuldbeladen die zu finden, welche
Mir über Alles theuer ist; doch, nein!
Hell muß es senn, hell zwischen mir und Dir!
Denn seh' ich Dich im reinen Glanz der Unschuld
Wie sonst vor meinem freud'gen Blicke stehn,
Dann jauchzt auch meine Geele wieder froh
Empor im Jubellaut.

Benobia (bei Seite).

D mar bas noch!

Serennian.

Rann ich Dich aber - nicht wie vormale schauen - Nicht mit der Krone, die aus dem Bewußtsenn Des herzens sich erhebt, den Geift zu schmuden; Muß ich Dich sehn nun mit der irdischen, Durch Schuld auf Deinem haupt befestigten,

Beflecket mit dem Blut — o ew'ge Gotter — (Gefaster).

Dann will ich alle meine Liebe fammeln,
Dann foll mir freudige Erinnerung
Un schone Tage der vergangnen Zeit
Uuch die geschwächte Liebe reizend bilden,
Daß Du mir bleibst, daß ich Dich mir bewahre.

(Cich jutraulich der Zenobia nähernd).

Richt mahr? Du ließest nicht den Bater todten!

Benobia (heftig bei Seite).

Berfchlinge mich, bu Abgrund unter mir!

herennian.

D, Mutter, fprich: Du lieffest ibn nicht tobten?

Benobia.

Ja! Ja! Ich ließ ihn morben! Ja! Der Tophon Hat seinen Boten zu mir ausgesandt, Der mich umftrickt, der mich in seinen Ketten Geriffen zu der mitternächt'gen That. Ich rufe Guern Fluch auf diefes Haupt, Ihr ew'gen Gotter, auf die Morberin Des Gatten — Auf! Bernichtet mich —

Berennian.

. Salt, ein!

# Benobia.

Ich mahnt', Euch zu ergrunden! Straft den Frevel, Dulbet es nicht, daß sich die Sterbliche Thorichten Stolzes voll erkuhnen durfte,
In Euren ew'gen Rathschluß sich zu drangen,
Den sie doch nimmer richtig deuten konnte!
The habt ja tausend machtige Gewalten,
Den Frevler zu bestrafen schnell bereit;
Bewassnet Euch mit Eures Bliges Gluth,
Sturzt Eurer Wogen wilde Kraft auf mich,
Den Fels erschüttert in den tiefsten Folten,
Bertrummert dieses Korpers schwachen Bau,

Daß seinen Staub die Sonnenstralen trinken, Daß ihn die Macht der Sturme weit verwehe — Hort mich! Bernichtet mich!

#### herennian.

Rein! hort fie nicht! Hort nicht, was ber Berzweiflung Wahnfinn ruft!

## Benobia.

Noch halten fie den macht'gen Born zurud!
Nun denn: Du weißt es jest, was ich gethan,
Die hochste Bluthe meines Lebens, welche
Die andern überglanzt, war Deine Liebe;
Sie ist dahin! Bas thu' ich noch im Leben?
(Indem sie ibr Schwerdt dem herennian reicht).
Nimm dieses Schwerdt! Durchbohre mir die Brust!

#### herennian.

Ich will die Geifel ber Erinnen nicht

Un meine Ferse heften! Du haft icon Die Unterieb'schen gegen und gereigt!

### Benobia.

D, nein! Richt gegen Dich, mein fußes Rind! Wie hatten fie die Macht, fich Dir zu nahn, Deß ganzes Daseyn nur ein holder Klang, Der Erde fremd, aus himmelshohen ift!

(Indem fie vor dem herennt an niedersnieet). Sieh mich vor Dir im Staube! Sieh! Die Mutter, Die Königin, die ftolge ruhmgekrönte, Sie fleht vor Dir! D laß ihr Deine Liebe! Und kannst Du nicht in seiner ganzen Fulle, Wie ehedem bes Herzens goldnen Brunnen Bor mir ergießen, o! so gonne mir Rux farge Stralen, daß die wilde Gluth Der Rachegottin nicht ob meinem Haupte Busammenschlägt.

> Heren nian. Erhebe Dich!

#### Benobia.

Rein! Rein!

Richt eher steh' ich auf, nicht eher will ich Dir in das heißgeliebte Antliß schaun, Richt in des Auges ungetrübten Himmel, Bist Du mir sagst, daß ich nicht ganz verarmt, Die unaussprechlich Elende nicht bin! O sprich! Laß nicht wie eine Bettlerin Mich von Dir gehn. Bedenke, daß dies Herz, Das stolze Herz, das sich so tief gebeugt, Nicht langer leben kann, wenn Du es kalt Und unbefriedigt von Dir stoßest, denk', Daß Ruhmsucht nicht allein, daß auch die Liebe Zu Dir, zum Baterlande mich verrathen.

Serennian (fie aufrichtend und an feinen Bufen brudenb).

Ich kann Dich nicht verdammen. Un mein Herz! Hier will ich den Gedanken Deiner Schuld Bon dem Gefühl der Liebe scheiden lernen. Hier spricht es laut fur Dich; benn machtig ift Der Liebe Kraft. Sie reicht dem Geiste jest Für die Erinnerung an jene That Den süßen Schlaftrunk der Bergessenheit Und wirft den Wurm von der benagten Bluthe, Komm an mein Herz! Es bleibet Dir dasselbe.

#### Benobia.

Wie? Hor' ich recht? Bin ich so glücklich? Du Bewahrst mir alle Liebe? Alle? Willst nicht,
Ob Du ben Schwerdtebstoß verschmacht zu geben,
Das Herz zerreissen mit dem Gift des Hasses?
Wo find' ich Worte — o mein Kind! mein Sohn!
Nun zürnt ja auch der Gatte mir nicht mehr,
Du bist mir der Berzeihung schöner Burge,
Und da, wo Du den macht'gen Schild der Liebe Erhebst, muß schnell die Rachegottheit fliehn!
Die olte Kraft stählt wieder meinen Sinn;
Der Muth, das scharfgeschliffne Schwerdt im Innern,
Bestimmt den Psad des Derrschens uns zu lichten, Bersendet wieder schnell den kuhnen Blig. Dir dank' ich es, mein Sohn, nur Dir allein: Du hast mich selbst mir felbst zuruckgegeben.

Berennian.

Auch ich bin gludlicher, feitdem mir flar, Daß über achte Liebe fein Gefühl, Aus duftrer That geboren, fiegen fann!

Benobia.

Richt mir gib alle Schuld! O wenn Du wüßteft, Bie diefer Maon, ber verruchte, mich Mit lift'gem Ret umgarnt, bis ich bas Wert Geschehen ließ —

Berennian.

Bie, Maon?

Benobia.

Er. Rein Unbrer!

Berennian.

Und Maon war's, der Dich verrieth, der mir Mit hohn entbedt —

Benobia.

Ich ahnte wohl die Tude! Mein Fluch trifft ihn, bis ihn die hohen Gotter Bur ew'gen Pein der Unterwelt verdammen!

### Herennian.

Laß in der Brust die wilden Stimmen schweigen!
Ich geh', zu den Unsterblichen zu rufen
Für Dich. Sie mögen nicht mit Strenge — nein!
Mit Milde mögen sie Dich richten, Mutter.
Ich fürchtete, der Laut des Liedes werde
Berstummen in der schmerzgequalten Brust,
Allein ich fühl's, mir blitt dies hohe Gut.
Wenn Dich die schuld laut aus dem Innern mahnt,
Dann will ich auf den Wogen des Gesangs

Den Geift bes Baters uns hernieder rufen, Daß er fich Dir verfohne.

Benobia.

O mein Kind! (herennian ab).

# Reunte Scene.

Benobia. Ein Anführer der Leibwache.

Unführer.

Ein Rrieger, tief verhullt, verlangt gu Dir!

Benobia.

Laf ihn herein! Du weißt, der niedre Krieger Ist mir willtommen wie der Feldherr selbst.
(Anführer ab).

# Zehnte Scene.

Die Borige. Decius, in gemeiner Rriegertracht, tritt, bas Antlis mit bem Mantel bebeckt, vor.

#### Benobia.

Warum verbirgst Du mir Dein Angeficht? — Ich bin gewohnt, daß meine Rrieger ruhmlich Dem Feinde bieten ihre offne Stirn; Drum scheint mir's seltsam, daß Du vor der Kon'gin, Der Freundin jedes Einzelnen im Heere, Berhullt Dich zeigst?

Decius (noch immer verbult und mit gedampfter Stimme).

Du ahnst nicht die Gefahr. Wer steht dafür, bag nicht zum Mord gedungen Ein Romer ben geheimen Pfad zur Stadt Gefunden und durch Deine Wachen schlich?

Benobia (gieht ichnell ihr Schwerdt. Mitt brobender Geberbe).

Enthulle Dich. Sogleich!

(Decius läft ben Mantel finten).

Ba, Decius!

#### Decius.

Ja, Decius ist's! Doch nicht in schwarzer Absicht Raht er fich Dir, o nein! Ihn führt die Liebe, Ihn führt der Stern, der sich aus Deinem Blicke Hinauf an seinen himmel schwang, daß er Ihm nun des Lebens ew'zer Leitstern sep!

## Benobia.

Bift Du vom Aurelian gefandt? Doch, nein — In diesem Aufzug — und wer hatte fich Erdreiftet, wider mein Berbot zu handeln —



Decius.

Du bift verrathen, Ronigin! Maon, Dein Felbherr felbft ging über ju bem Raifer.

Benobia.

Der Schandliche! Er hauft bas Maas der Frevet.

Decius.

Wie sahft Du sonst mich hier, war' jeder Zugang, Selbst der geheimste uns nicht offenbar?
Du hast mich überwunden in der Schlacht,
Doch Deine Schaaren nicht, noch auch Dein Schwerdt,
Dein Unblick war's allein; die Waffen konnten
Sich nimmer feindlich wider Dich erheben;
Und die Gewalt, die damals mich gelenkt,
Sie slöste jeht das kuhne Wagstuck ein,
Bu Dir zu dringen, Dich zu warnen

Benobia.

Bie?

Decius.

Schon neigt die Sonne fich jum Riedergange: Roch diese Nacht fturmt Aurelian Palmira!

Benobia.

Er fomme!

Decius.

Baue nicht auf Deine Macht! Er wird den Deinen funden laffen, wie Dein Gatte ftarb —

Benobia.

Ber magt es -

Decius.

Måon flagte

Dich als die Mordein an des Odenath, Doch weil er felber auch als Mitgenoffen Der That fich übereilt genannt, ließ ihn, Nach dem Bertath, Aurelian enthaupten.

#### Benobia.

Ihm ward, was ihm gebührte! Ich erkenne Die hohen Götter nur als meine Richter! Sie wissen, wie aus schuldlosem Gemuth Das Schicksal dunkle Werke rust empor, Sie schauen klar, wo Menschenblick erblindet. O, glaube nicht, daß über den Berrath Mein Herz erbebt und der Muthlosigkeit Den Eingang in die Seele öffnet! Nein! Ich stehe stark noch, wie in jenen Tagen, Wo mir der Siegestruhm im Lorbeerkranz Zum erstenmal das Haupt umglänzte, wo Bor meinem Throne Kön'ge bettelten. Longin kehrt bald zurück. Er bringt mir Kunde, Ob Aurelian die Wassenruhe will —

#### Decius.

D, Königin! Longin kehrt nimmer wieder. Die Worte, die er kun jum Kaifer fprach, Sie reizten bes Tirannen wilden Blutdurft, Er ließ den Weisen todten —

Benobia.

Unerhört!

#### Decius.

Groß aber ift's, wie biefer ftarb, zu fterben. Ein heitres Lacheln auf bem ebeln Untlig Trug feinen Geift zu ben Unfterblichen.

Benobia (nach furger Paufe gefaßt).

Die Zeit will Opfer. Das Geschicke kann Rur blutig sich verschnen. Balb steh' ich Allein, doch größer soll die Welt mich sehn, Denn jemals! Aurelian, nur Dich, nur Dich Wird dieses Schwerdt aussuchen in der Schlacht, Und führen Dich die Gotter mir entgegen, Dann foll Dein Blut, aus taufend Wunden ftromend,

Den Mord bes ebeln Freundes mir bezahlen -

#### Decius.

D, wage nimmer ben ungleichen Rampf!
Bertraue mir! Ich liebe Dich! Dein Leben
Ift theuer mir, so wie der Gotter Huld.
Ich führe auf verborgnem Pfade Dich Hinaus; bort harrt die mir ergebene Schaar; In unstrer Mitte eilst Du bann gesichert Hin zu dem Lande Deiner Bundsgenossen —

#### Benobia.

Halt ein! Ich danke Dir für Deine Warnung, Ich weiß, was Du für mich gethan, zu wurd'gen; Allein ich fliehe nicht. Sollt' ich die Treuen, Die sich, den Tod nicht scheu'nd, um mich versammelt Schmachvoll verlaffen? Rein, Benobia, Wird, wenn ber Gotter Wille biefes Reich Bum Untergange führt, ju fterben wiffen.

#### Decius.

So foll ich unerhort gurucke febren?

#### Benobia.

Noch fieht der Pfad Dir frei, auf welchem Du Bu mir gefommen; ungehindert schreite Durch meine Wachen! Doch versuche nicht, Mit Romerarglift Schwache zu verführen —

### Decius.

Wie schmerzt es mich, daß Du mich ftets verkennft! Du follft die begre Meinung von mir fassen Und bei den Romern einen treuern Freund, Als unter Deinen eignen Schaaren finden!

Dringt Aurelian tollkuhn zu mir herein, Wagt er's der Lowin Sole zu betreten, So wird die Stunde schwarzer Mitternacht Ihm auch die dunkle seines Todes werden. Allein so weit kommt's nicht und den Bersuch Buft er schon vor den Mauern von Palmita! Leb' wohl! Ich kann mit einem Romer nie Das enge Bundniß des Bertrauens schließen; Ob ich Dir unrecht thue oder nicht, Will ich nicht wägen auf der geist'gen Wage: Du bist ein Romer und ich muß Dich hassen!

Der Borbang fällt.

# Fünfter Aft.

# Erfte Ocene.

Nacht. Die fast niebergebrennten Facteln am Ratafalt bes Dbenath erleuchten nur fparfam die Scene.

Benobia. Unführer der Leibmache. Sauptleute.

Unführer.

Dah ift schon Mitternacht! O Königin, Warum ruft Dein Gebot in dunkler Stunde Uns zu ben Schauern bieses Orts, wo noch Der Geist bes Obenaths um seine Sulle, Die unbestattet ihn nicht frei läßt, schwebt?

Benobia.

Es gilt ben Schut, bas Beil bes Baterlandes! Ift jener uns gefichert, Dies ertampft, So wird des Todten Geift die Heimath finden! Was Jahrelang die Gotter abgewendet, Wozu in seiner ewig nacht'gen Dede Umsonst der Tiphon sich verschwor, das wird Zur brangenden Gefahr des Augenblicks.

Unführer.

Du fürchteft, Ronigin -

Ein Sauptmann.

Bertraue uns!

Benobia.

Ich fürchte Richts und Euch vertrau' ich Alles. So wisset denn: mir kam die sichre Kunde, Daß Aurelian bereits in dieser Nacht Den Angriff auf Palmira wagen wird.

Unführer.

hat er den Baffenftillftand nicht gewährt?

Und ware von dem Romer kurze Ruh
Der Waffen zugesagt, kannst Du dem Worte
Des ewig lügnerischen Feindes glauben?
Schon ward der schmählichste Berrath geübt!
Longin ist todt. Er fand den blut'gen Lohn
Für seine Tugend, für den hohen Muth
Der weisen Rede bei dem Aurelian.
Uuch Maon starb. Er hatte uns verlassen,
Um in der Romer Reihen gegen uns
Berbrecherisch zu kämpfen. Der Berrath
Ward mit Berrath vom Feinde selbst bestraft.

Unführer.

Der Elende!

Sauptmann.

Wir hangen treu an Die!

Unführer.

Mit unferm Blute fichern wir die Rrone.

Sauptmann.

Dein ift bas Recht!

Unführer.

Beim Rechte bleibt ber Gieg.

Benobia.

Was will der Romer in den fernen Landern Des Orients, die eines andern himmels
In höhrer Gluth entflammte Sonne grüßt?
Wie diese Gluth sich auf die Felder senkt
Und was der Boden trägt, vollendet bildet,
So neigte sie fich mächtig in die Brust
Und schuf den Muth, der jedem Feinde troßt.
Schenkt uns der Götter Huld noch diesen Sieg,
So ist der Römer letztes Heer vernichtet,
Und vor den Mauern unsere Palmenstadt
Wird schon das stolze Rom von uns erobert.
Eilt auf die Wälle, laßt die treuen Krieger

Uld ftarferen Ball bem Feind entgegenstehn. Mich ruft fogleich bei bem Beginn bes Rampfs.

Unführer.

Seil Dir, o Ronigin!

Die Sauptleute.

Seil Dir und Sieg! (Mue ab auffer Zenobia).

# 3 weite Ocene.

Benobia (allein).

Tief in der Brust ruft es mit Geisterschauer:
Rein Sieg wird Deine Stirne mehr im Glanze
Des Lorbeers, der Dir treulos ward, umblühn;
Denn gegen Dich kampst das Gespenst des Gatten. —
O, Sohnesliebe, unverwelkte Blüthe,
hexabgesendet von den himmlischen,
Um meines Lebens rauhe Bahn zu schmücken,
Bleib Du mir Burge meines eignen Muths!

# Dritte Scene.

Die Borige. Berennian.

Serennian (fturgt aus einem Ceitengemach).

Was treibt mich her? Sind es die Eumeniden, Die mich zur Leiche meines Waters peitschen? Ich mordete ihn nicht und war es Sunde, Die nicht zu hassen, die ihn thatete, O so verzeiht mir meine Liebe, Gotter?

Benobia.

Mein theures Rind!

Berennian.

Sinweg! And Deine' Blicke Spruhn jene Gluth, die aus bem Abgrund ftommt. Dich kenn' ich nicht! — Zwar — diefe Züge — nein O nein; fie find nicht meiner Mutter Züge, Denn meine Mutter war so mild und sanft Und liebte mich und liebte meinen Bater. Du aber bist die furchtbare Gestalt, Die meines Baters Herzblut ausgesogen, Die mit mir setber mich entzweit — hinweg! Dein Anblick tödtet mich!

#### Benobia.

(ibn umfangenb).

Romm zu Dir felbst!

Ein Wahn, ein Traumgeficht hat Dich befangen; Reiß aus dem Geiste dieses Schreckensbild — Und schärfe nicht den Zahn des innern Schmerzes. Sey mein geliebtes Kind, ich bin ja bei Dir, Die Mutter, die Du liebst, mein Herennian!

- H'erennian (wie aus einem tiefen Traume

Bie? Du bift wirklich meine Mutter! Richt
Die Cumenide - D, verzeihe mir,
Wenn Die mein willenlofed Wort geftantt

Allein, was ich erschaut, das hat so schwer Sich in mein Herz gelagert, hat die Brust Mit scharsen Krallen schwerzvoll mir umpreßt, Hat meinen Geist verwirrt — noch weiß ich kaum, Ob Wahrheit oder Wahn den Bliek gesesselt.

Benobia.

So fage mir -

Serennian.

Ja! Ich kann nicht bie Burde Allein auf dem beengten Herzen tragen. Du mußt erkennen, ob in Reizdarkeit Nur das Gemuth des Junglings die Gebilde Des Traums für Wirklichkeit gehalten oder: Ob eine Macht, die Wahn und Leben leitet, Der Zukunft dustre Uhnung geben wollte. Ich neigte mich zum Lager meiner Rube Und dachte in den Lethessus des Schlafs Da — ob der Schlummer schon die Phantasie Bur Herrschrin der Gedanken eingeladen, Ob noch das offne Auge auch den Geist Im Dasenn hielt, das ist mir nicht mehr klar — Da trat der Bater oder sein Gespenst In mein Gemach mit blut'ger Herzenswunde —

### Benobia.

Ich schlug die Wunde. Uch! Und trage selbst Jest ihren grimmen Schmerz in meiner Brust! Doch fahre fort! Ich will die Qualen nahren, Das sey die Strafe der Berbrecherin!

## Berennian.

Es neigte fich die machtige Gestalt
Zu mir herab, der Schauer ihres Odems
Fuhr über meine Wange, und der Hauch
Ward ploglich dumpfe Rede: Wehe, wehe!
Palmira fallt, bald seh' ich Dich, mein Sohn,
Doch Deine Mutter — weiter sprach er nicht,

Denn wild wie aus des Abgrunds nacht'gen Schlun-

Raufcht eine Schaar von Furien empor, Und eine unter ihnen — o Entsegen! Umschlingt ben Bater, saugt bas Blut der Bunde, Das eine Purpurstuth hernieder rann —

Benobia.

Salt ein! Salt ein! Das tragt fein Sterblicher!

Herennian.

Wie ich hieher gekommen, wie ich dann Un Deiner Bruft die Freistatt aufgefunden, Wo mich die gräßlichen Gebilde flohn, Das ist mir unbewußt. Allein ich fühl's, Nicht kann ein eitler Trug der Phantasie So mächtig in das geist'ge Leben treten! Die Götter legen in des Dichters Seele Der süßen Lieder überird'schen Keim; Warum nicht sollten sie die Uhnung senden,

Wenn fie ihn felbst zu fich berufen wollen? Dann singt ber heitre Schwan zum lettenmal Und zieht zu ihnen durch das blaue Meer, Deß lichter Spiegel ewig ihn gesockt. D, suße Mutter, und Dich sollt ich nicht Dort finden —

#### Benobia (weich).

Nein, o nein, mein Kind, wir sind Getrennt für hier, getrennt für jenen Ort!
Ich war berauscht vom Uebermaas der Wonne, Und glaubte, Deine Liebe könne mich, Die Schuldige, mit übermächt'ger Kraft hinauf zum Pfade Deiner Reinheit heben, Sie könne, was dort herrlich sich entringt, Der Seele Stärke, die mir untreu worden, Den heitern Blick der Hoffnung wieder geben. Ich täuschte mich durch dieses Truggewebe, Das mir voll schmeichlerischen Trosts erschien. Nie kann der Tag sich mit der Nacht vermälen,

Rie such der Tieger mit dem sanften kamm.
Bas Du erschaut, mag's Wahn gewesen seyn,
Mir gilt es Wirklichkeit! Wir find getrennt,
Und unser Pfad führt nimmermehr zusammen!
Ich seh' in eine dustre Kluft hinab,
Bo sich der Schlangen freisendes Gewimmel
Bon blut'gen herzen der Verbrecher nährt;
Das Unthier schieft den glutherfüllten Blick
hinauf zu mir, zu dem geweihten Opfer,
Es west den Zahn, es schlägt ihn in die Bruft
Und De in e Liebe kann den Schmerz nicht lindeen!

## herennian.

Bergiß der Gotter nicht, benn fie find gnabig; Das Unthier fliebt vor ihrer hoben Milbe.

## Benobig.

Der Schleier fallt! Unheilvoll fteht die Bahrheit Bor meines Geiftes innerm Auge dar; Dir ward der Ausspruch des Geschiefs enthallt, Du wurdest mir sein auserwählter Bote. Palmira, diese ruhmgekrönte Stadt, Wollt' ich der Welt zur neuen herrin geben. Daß ich an dieses Ziel den ganzen Drang Des Dasenns fesselte, ja! daß ich selbst Darum die ew'gen herrscher misverstand, Das wird von ihnen jest bestraft und nach In dieser Nacht bricht das Berberben ein.

herennian.

O meine Mutter -

Benobia.

Rahe nicht! Hinweg Bon ber, die ben Unfterblichen verhaft!

# Bierte Ocene.

Die Borigen. Anführer.

Unführer.

Das heer der Feinde sturmt von allen Seiten; Schon übersteigen sie in macht'ger Zahl Den schwach besetzten Ball der altern Stadt, Die Unsern weichen —

### Benobia.

Fluch und Tod den Römern!
Dies sey der Wahlspruch, bis des Todes Hand
Den letten Odem aus dem Busen reißt!
Hinaus! Die Götter wollen mich nicht kennen,
Doch die Damonen kampfen jest mit mir
Und in dem Bunde mit der Unterwelt,
Den ich um schweren Seelenpreis erkauft,
Tros ich der Erde, tros ich kun hem Himmel.

(Wender sich zum Geben).

## Berennian.

Und mich - mich laffest troftlos Du zurnich!

### Benobia.

Leb wohl! Ich kann nicht mehr das Wort der Liebe Mit jener Innigkeit, wie es vordem Die Bruft gesendet, Deiner Liebe bieten; Denn zwischen uns liegt eine schwarze Kluft — Hinaus, hinaus! Mich drücken diese Mauern, Im Todeskampf find' ich das Leben wieder Und wo die Nacht den dunkeln Bogen wolldt, Da glanzt mein Tag im Sternenlicht herab.

(Aenobia und der Anführer ab).

# Fünfte Scene.

herennian (auein).

Ha! Schrecklich! — Schrecklich! — Einsam steh'
ich hier;

Ein wilder Sturm hat alle fortgeschleudert,

Die liebreich in mein Dasenn sich geneigt. Longin, mein weiser Freund, Du bist nicht mehr; Du zogst hinauf zu den Unsterblichen, Wo das Erhabne sich Dir göttlich zeigt! O blick in dieser angsterfüllten Stunde In meine Geele, schicke milden Trost Dem Herzen, das von innerm Schauer bebt.

Mußte der Gifthauch des Grames
Schon meine Jugend durchziehn? —
Mußten die Bluthen des Lebens
Uch! schon so frühe vergehn? —
Wo ist die Lust, die in freudigen Liedern
Uuf zu den Wolken sich schwang?
Die sich die Kraft zu dem himmlischen Fluge
Selbst aus den Gluthen der Sonne entwandt?
Wirf sie hinweg diese drückende Schwere,
Urmes, von Rummer beladenes Herz!
Ist's doch das Loos aller irdischen Bluthen,
Daß sie erscheinen, erfreuen und gehn;
Kann doch die Gluth aus den Sottergefilden

Nimmer im Froste des Lebens bestehn! Mutter, o Mutter, Du hast dem Gemuthe Grausam die freundlichen Bluthen geraubt, Du hast mit nachtig geborenem Werke Mir meine Sonne im Junernzerstört!

Bohl war es Deine Liebe,
Die einst das Kind gepflegt;
Die jedes kleine Leiden
Bon seinem Lager wies.
Und was der Name, Mutter,
So Heil'ges in sich schließt,
Das stammt nicht von der Erde,
Das stammt von Göttern her.
Du nahmst in zarte Hände
Das ungewohnte Schwerdt,
Daß sie den Sohn schüßen
Und seinen kunftigen Thron;
Doch weil Du sie zum Morde,
Zum Gattenmorde hobst,
So hat sich alle Liebe

In schwarzes Blut verhullt. Und dringt nun meine Liebe Durch diese Hulle durch, So find ich dann den Bater, Der Dich des Mordes zeiht!

Wie doe ift's! — Die Fackeln brennen nieder! Ha! war's nicht besser, unten im Gewühl Der Kampsenden den sichern Tod zu suchen, Alls hier der Uhnung jedes Schrecks zu stehn? Die Unterwelt kennt solche Stille nicht: Denn dort mahnt selbst der Jammer der Gequalten Un Lebende, die hier schon schwer geduldet! Wenn jest von dem Gerüste dort die Leiche Des Vaters graß und schrecklich sich erhübe — (mit steigender Besnastiaung).

Bu mir herniederstiege — mich umfaßte — Das starre Herz an meine gluhnde Bruft Gedruckt — wenn Wahnfinn dann auf Todesschauern Durch mein Gebein sich drangte in den Geift, Daß sich — Entsetzlich! Nein, nein, nein! Mir zurnt Der Bater nicht, ich bin unschuldig ja Un seinem Tobe! Nein er gurnt mir nicht, Und seinem Schutze barf ich mich vertrauen! (Er fintt bewufttos an bem Katafalt nieber).

# Sechste Scene.

Der Borige. Decius, Romer fommen vor-

#### Decius.

Wir find herein! Laft jene wilde Horden Die Stadt zu Mord und Plumberung durchschwarmen! Wir, meine edeln Freunde, dulben nicht, Daß diese große Kön'gin untergeh'. Wir führen sie in unster Mitte fühn Und unentdeckt in ihre Bundesstaaten. Sie ist nicht hier — dort' liegt Herennian, Um Trauerbett des Vaters hingefunken — Serennian (richtet fich empor).

Wer fend ihr? — Romer? ha! Ihr wagt die Ruhe Des großen Todten, der hier schlaft, zu ftoren?
(Er tritt vor).

Fürchtet die Götter! Thre Blipe strafen Solch frevelhaft Beginnen —

Decius.

Nichts beforge!

Wir kommen, Dich und Deine hohe Mutter Bu retten.

herennian.

Du bift Decius?

Decius.

3ch hin's! . . .

Bei den Unsterblichen!

Serennian. Ihr habt gefiegt?

Decius.

Der Kaifer fiegt. Uns drangt der Augenblick Bur schnellen Flucht. Sprich, wo ift Deine Mutter?

herennian.

Du fuchft fie hier? Tobt unten nicht ber Rampf, Und war fie jemals fern, wenn ihre Treuen Dem Baterlande Blut und Leben weihten? (Waffengetofe von Aufen).

Decius.

Sinweg! Komm mit in diese dunkle Salle:

Denn nur Berborgenheit front unser Werk!

(Decius mit herennian und den Römern in den Seitengang rechts gurud).

# Siebente Scene.

(Das Waffengetofe dauert in Unterbrechungen fort bis ans Ende).

Benobia (flüest erfcbbeft, bas Schwerdt in ber Sand und mit fliegendem Saar herein).

Umsonst! Umsonst! — Der Widerstand ift eitel — Der Born der Götter kampset mit dem Feind! — Mein Sohn — wo ist mein Sohn? — Hier ließ ich ihn; Noch einmal muß ich in den heitern Himmel Des Kindesauges sehn, muß noch einmal Mein nachtbedecktes Herz an seines drücken, Daß noch ein süßer Stral auß seinem Innern Den letzen Augenblick erhellt! — Palmira! Schon zehrt die Flamme Deinen stolzen Bau, Und Ströme Bluts vermögen nicht den Brand Bu löschen. Wo — wo bist Du, Herennian, Wo sind ich Dich, mein süßes Kind? Ihr Götter! Laßt mich noch einmal Eure Gunst erfahren Und straft nicht die Verbrechtin in der Mutter!

Gib Antwort mir, mein Gohn, mein herennian!

Stumm bleibt es, ftumm wie in der oben Bufte! Benn schon ber Feind hieber -

(Sie eilt su dem Eingange links und ruft in bas an, floßenbe Gemach).

Mein Kind! Mein Kind!

Auch hier nicht! Das ift mehr als Todesqual — Bielleicht trieb ihn die Angst in jene Halle. Dort wird er senn. —

(Sie geht ichnell jum Seitengange rechts; Decque tritt ihr entgegen.

Ba, Decius!

# Acte Scene.

Benobia. Decius. Berennian. Romer.

Decius.

Dein Freund!

# Dritte Sce.

Die Borige. Berenn.

Serennian (fürst aus einem ?

Bas treibt mich her? Sind es bie (

Die mich zur Leiche meines Baters "

3ch mordete ihn nicht und mar es 3

Die nicht ju haffen, die ihn tobtete,

O fo verzeiht mir meine Liebe, O .:

Benobia.

Mein theures Rind!

Berennian.

Sinweg! 21 ...

Spruhn jene Gluth, die aus ber.

Dich fenn' ich nicht! - 3mar -

O nein, fie find nicht meiner M.

#### Die Romer.

Beim Jupiter !

... aufiere Brand ergreift nach und nach die Saulenger minde des hintergrundes und das Trauergerufte des cenath).

Benobia.

Berennian?

Decius.

Er bleibt bei feiner Mutter!

Benobia.

a, welches Licht in biefer Unglucksnacht!

a tonnt ich meine Bundebfreunde fammeln

... wiederfehren -

Serennian (ju Benobia).

Traue nicht bem Romer!

au fannft nicht fliehn, fur Dich gibte feine Rettung ...

Serennian (brangt fich hervor in die Urme feiner Mutter).

D, meine Mutter!

Benobia.

Dank, Dank Euch, ihr Gotter! Daß ihr ein Ohr noch fur die Mutter habt. — Doch diese Romer —

Decius.

Hore mich: schon hat Der allgemeine Brand Dein Schloß ergriffen, Die Krieger Aurelians nahn dieser Stätte, Du bist verloren, finden sie Dich hier. Du weißt, wie ich Dir treu ergeben bin, Und daß das Senn mir ohne Dich verhaßt; Komm, folge mir, ich will Dein Retter senn, Und diese Freunde werden Dich beschüßen. Sie schwören es mit mir —

#### Die Romer.

## Beim Jupiter !

(Der äußere Brand ergreift nach und nach die Säulengewinde des hintergrundes und das Trauergerufte des Obenath).

Benobia.

Und herennian?

Decius.

Er bleibt bei feiner Mutter!

Benobia.

Ha, welches Licht in biefer Unglücksnacht! Da könnt ich meine Bundesfreunde sammeln Und wiederkehren —

Berennian (ju genobia).

Traue nicht bem Romer! Du kannft nicht fliehn, fur Dich gibts keine Rettung Auf Erden — Benobia (verhült ihr Antlin). Ha!

#### Decius.

Romm! Zaudre långer nicht! Die Buth der Flamme walt fich nah und naher. Noch ift es möglich; doch der Augenblick, Den wir verlieren, sperrt den Rettungspfad.

Benobia (ju Berennian).

Bohl tenn ich einen fichern Pfad, auf dem Ich Sulfe finde vor der Erdenqual. Allein was wird aus Dir, mein fußes Rind?

### herennian.

Der Schwan zieht heim, wenn seine Lieder schweigen Und in det Brust versiegt der holde Quell, Seit Lieb' und wilde Schmerzen brinnen streiten.

(Der vom Fener verzehrte Ratafall fürzt in biefem Lugenblicke mit der hintern Säulenwand zusammen. Man sieht im hintergrunde Palmira brennen).

Ha, was ift das?

Decius.

Sinmeg!

Herennian.

Der Bater ruft !

Benobia.

D ich verftehe ihn! Es fturzt das Saus Des Odenath in Trummern jest zusammen Und kein Entrinnen gibts.

(Sie jieht, ohne daß es Decius und die Römer wahr, nehmen, einen Dolch aus ihrem Gewande).

Sag mir, mein Gohn,

Biehft Du nicht einen flucht'gen Augenblick Boll Schmerzes einem ganzen langen Leben In Stlaverei verbracht, in Schande, vor?

· Sucht ihr Zenobien? Hier steht fie Euch Entgegen die geschwor'ne Romerfeindin! — Willsommen ist mir jest der Kampf mit Euch! Den höchsten Lorbeerkranz mir zu erringen, Will ich dieß Schwerdt zum letten Siege führen. Was zögert Ihr? Mich messen Eure Blicke, Ik's Furcht, die vor der Einzelnen Euch halt? Tirannenknechte beben; Krieger kampfen. —

Rrieger des Aurelian.

Dringt auf fie ein. -

Decius.

Salt! ich beschüte fie.

Bu mir, ihr Freunde! Auf!

Rrieger bes Murelian.

Bie, Feldhert, Du?

Gib Raum! Was drangst Du überlästig noch Dich zwischen mich und jene Sklavenbrut? Hat mich's nach Romerfreundschaft je gelüstet? Willst Du den Weg zum Siege mir verrennen? Ha! Bei den Göttern, so trifft Dich mein Schwerdt Zuerst. — Gib Raum!

(Sie bringt an Decius vorbei auf Aurelians Rries ger ein. - Gefecht. Ein Römer fällt, Zenobia wird töbtlich verwundet).

Triumph! das ift der Sieg, Den keine Erdenmacht mir ftreitig macht. (Sie finkt erichopft an der Leiche herennians nieder). Ich komme herennian, mein suges Rind, Dein Wort ift mir des Wiedersehens Burge.

Decius,

Sie ftirbt -

Mein letter Sauch noch rufe Fluch Auf Euch herab — auf Euern Kaiser — Fluch! (Sie firbt).

Stimmen von Mußen.

Beil Murelian, bem Imperator Beil!

Decius.

The Gotter! Bem ward hier das großre Seil?

Der Borhang fallt.

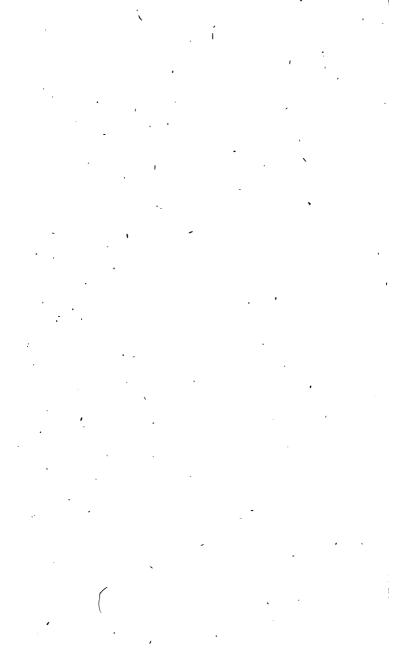

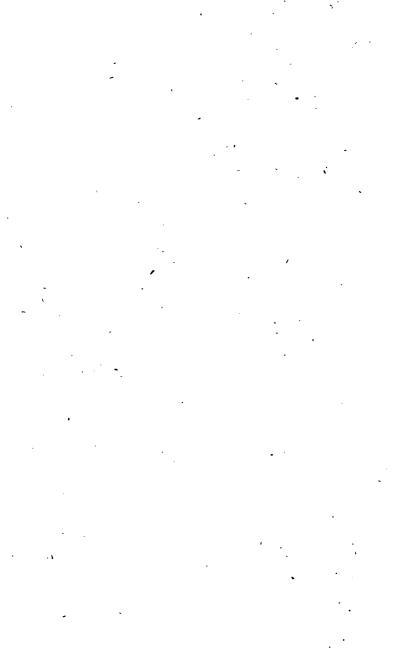

Ma



Vet. Ger. III A. 671



